Werfe.

Bollftandige Ausgabe legter Sand.

Biergigfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fcanenben Privilegien.

Stuttgart und Tabingen, in ber 3. G. Cotta'icen Buchhanblung.

1 8 3 0

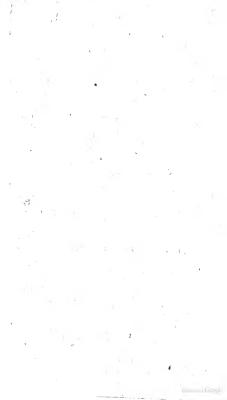

## Inbalt.

Reinefe Tuds, hermann und Dorothea. Adilleis. Panbora.



## Reinefe Fuch 8.

In gwbif Gefangen.



Erster Sefang.



Pfingften, das liebliche Feft, mar getommen; es grunten und blubten

Feld und Wale; auf Sügeln und Söhn, in Bildem und Specen Uebten ein frehliches Lied die neuermunterten Wögel; Jede Wiefe fproßer von Blumen in buftenden Gründen, Festlich heiter glänzte der Simmel und farbig die Erde.

Nobet, der König, versammelt ben hof; und feine Wefallen Giten gerufen herbei mit großem Gepränge; da tommen Wiele folge Gesellen von allen Seiten und Enden, Lutte der Kranich, und Martart der haher, und alle die Besten. Denn der König gedentt mit allen seinen Baronen hof zu batten in Fever und Pracht; er läßt sie berufen Alle mit einander, so gut die großen als fleinen.
Niemand sollte sehlen! und dennoch sehlte der eine, Keinete Juds, der Sechen! der viel begangenen Frevels Jalben des hofs sie scheint! So scheuet das böse Gewissen licht und Rag, es scheinte der Buch et versammelten Heren. Alle hatten zu tlagen, er datte sie alle beleibigt, Und nur Grimbart, den Dache, den Sohn des Bruders, verschout' er.

Jiegrim aber, ber Wolf, begann bie Rlage; von allen Seinen Bettern und Gonnern, von allen Freunden begleitet, Erat er vor den Konig und fprach die gerichtlichen Worte: Gnadigfter Konig und Jeret! vernehmet meine Befchwerben. Ebel fevd ihr und groß und ehrenvoll, jedem erzeigt ihr Recht und Gnade: so laft euch denn auch bes Schadeus er-

Reduction ...

barmen,

Den ich von Reinete Ruchs mit großer Schanbe gelitten. Aber por allen Dingen erbarmt euch, bag er mein Beib fo Freventlich oftere verbobnt, und meine Rinder verlett bat. Mch! er bat fie mit Unrath besubelt, mit agenbem Unffath, Dag mir gu Saufe noch brep in bittrer Blindheit fich qualen. 3mar ift alle ber Frevel icon lange jur' Sprache getommen, Ja ein Tag mar gefest ju ichlichten folche Beichwerben; Er erbot fich gum Gibe, boch balb befann er fich anbers Und eutwischte bebend nach feiner Befte. Das wiffen Alle Manner gu mohl, die hier und neben mir fieben. herr! ich fonnte bie Drangfal, die mir ber Bube bereitet, Nicht mit eilenben Worten in vielen Wochen ergablen. Burbe die Leinwand von Gent, fo viel auch ihrer gemacht wird. Alle gu Dergament, fie faßte bie Streiche nicht alle, Und ich fdmeige bavon. Doch meines Weibes Entehrung Frift mir bas Berg; ich rache fie auch, es werbe was wolle.

Als nun Jiegrim so mit traurigem Mutbe gesprochen, Trat ein Sunden hervor, hieß Baderlos, redte Trangofisch Bor dem König: wie arm es gewesen und nichte ibm geblieben Als ein Studden Burft in einem Bintergebische; Reinete hab' auch das ihm genommen! Jeht fprang auch der Kater

Singe gornig bervor und fprach: Erhabner Gebieter, Niemand beichwere ich mehr bag ihm ber Bofirufot ichabe, Denn ber König allein! Ich fag' euch, in diefer Gefellichaft Ift bier ilemand, jung ober alt, er fürchtet ben Freuler Mehr als euch! boch Waderlos Afage will wenig bebeuten, Schon find Jahre vorbei, feit biefe Sanbel gescheben; Mir gehote die Wurft! Ich Gilte mich bamals beschweren. Jagen war ich gegannen; auf meinem Wege durchiedt' ich

Eine Muble ju Nacht; es schlief die Mullerin; sachte Nahm ich ein Burstchen, ich will es gestehn; doch hatte zu biefer Wacterlos irgend ein Necht, so dankt er's meiner Bemuhung.

Und der Panther begann: was helfen Rlagen und Borte! Benig richten fie aus, genug bas lebel ift ruchtbar. Er ift ein Dieb, ein Morber! 3ch barf es tuhnlich behaupten, Ja, es miffen's bie Berren, er übet jeglichen Frevel. Dochten boch alle bie Eblen, ja felbft ber erhabene Ronig But und Chre verlieren; er lachte, gemann' er nur etwa Ginen Biffen babei von einem fetten Capaune. Last euch ergablen , wie er fo ubel an Lampen bem Safen) Geftern that; bier ftebt er! ber Mann, ber feinen verlette. Reinete ftellte fich fromm und wollt' ihn allerlei Beifen Rurglich lehren und mas jum Caplan noch weiter gehoret, Und fie festen fich gegen einander, begannen bas Credo. Aber Reinete tonnte bie alte Tude nicht laffen; Innerhalb unfere Roniges Fried' und freiem Geleite Sielt er Lampen gefaßt mit feinen Rlauen und gerrte Dudifc ben reblichen Mann. 3ch tam die Strafe gegangen, Sorte beiber Gefang, ber, taum begonnen, icon wieber Endete. Sordend munbert' ich mid, bod als ich bingulam, Rannt' ich Reinefen ftracte, er hatte Lampen bei'm Rragen; Ja er batt' ihm gewiß bas leben genommen, mofern ich Richt jum Glude bes Bege gefommen ware. Da fteht er! Geht die Bunden an ihm, bem frommen Manne, ben feiner, Bu beleidigen bentt. Und will es unfer Gebieter, Bollt ihr herren es leiben, baß fo bes Roniges Friebe, Gein Geleit und Brief von einem Diebe verhohnt wird; D fo mird ber Ronig und feine Rinder noch fpaten Borwurf boren von Leuten, die Recht und Gerechtigteit lieben.

Riegrim fagte baranf; so wird es bieiben, und leiber Wird und Reinete nie was Gutes ergeigen. D! lag' er Lange tod; bas ware das Belte für friedliche Leute; Aber wird ibm biefmal vergiehn, so wird er in turgem Etliche fubnlich beruden, die nun es am wenigsten glauben.

Reinelens Neffe, der Dachs, nahm jest die Rede und muthig Sprach er zu Meinelens Bestem, so falich auch dieser befannt mar. Alt und wahr, herr Jiegrim! fagt'er, demeist sich das Sprichwort:

Feinbed Mund frommt feiten. So hat auch mahrlich mein Dheim Curer Worte fich nicht zu getroften. Doch ift es ein Leichtes. Bat' er bier am hofe so gut als ibr, und erfreut' er Sich des Königes Gnade, so mocht' es euch sicher gereuen, Das fibr so damifch gesprochen und alte Geschichten erneuert. Aber was ihr Uebels an Reineten selber verüber, Uebergeht ibr; und doch, es missen es manche ber herren, Wie ibrzusammen ein Bundnisgeschlossen und beide versprochen Als zwer gleiche Gesellen zu leben. Das muß ich erzählen; Denn im Winter einmal erdulbet' er große Gesabren Curetwegen. Ein Juhrmann, er hatte Fische geladen, Fuhr die Straße; ihr spürtet ihn aus und hätzet um alles Gern von der Waare gegessen;

Da beredetet ihr den Oheint, er legte fich liftig Grade fur tobt in den Beg. Es war bei'm himmel ein tuhnes Abenteuer! Doch mertet was ibm für Fisch geworben. Und ber Juhrmann tam und fab im Gleife den Oheim, haftig agg er fein Schwert, ibm eins gu verfeben; der Aluge Rührt und regte fich nicht, als mar' er gestorben; der Augen Rührt und regte fich nicht, als mar' er gestorben; der Augenaum. Wirft ihn auf seinen Karren, und freut fich des Balges im voraus.

Ja, bas wagte mein Dheim fur Jiegrim; aber ber Fuhrmann Ruhr babin, und Reinete marf von den Fifchen berunter. Jiegrim fam von ferne geichlichen, verzehrte die Fifche. Reineten mochte nicht langer zu fahren belieben; er hub fich, Gprang vom Rarren und muniche nun auch von der Beute au freifen.

Aber Megrim batte fie alle peridlungen; er batte Ueber Roth fic belaben, er wollte berften. Die Graten Ließ er allein gurud, und bot bem Freunde ben Reft an. Roch ein anderes Studden! auch bieß ergahl' ich euch mahrhaft. Reineten mar es bewußt, bei einem Bauer am Ragel Bing ein gemaftetes Schwein, erft heute gefchlachtet; bas fagt' er Treu bem Bolfe; fie gingen babin, Geminn und Gefahren Redlich au theilen. Doch Dub' und Gefahr trug jener alleine. Denn er froch jum Geniter binein und marf mit Bemuben Die gemeinsame Beute bem Bolf herunter; jum Unglud Baren Sunde nicht fern, die ibn im Saufe verfpurten, Und ihm mader bas gell gergauften. Bermundet entfam er, Gilig fuct' er Ifegrim auf und flagt' ihm fein Leiden, Und verlangte fein Theil. Da fagte jener: ich habe Dir ein toftliches Stud vermahrt; nun mache bich bruber, Und benage mir's mobl; wie wird bas Rette bir fcmeden! Und er brachte bas Stud; bas Arummholy mar es, ber Schlachter Satte baran bad Schwein gebangt; ber toftliche Braten Bar vom gierigen Bolfe, bem Ungerechten, verfclungen. Reinete fonnte vor Born nicht reben, bod mas er fic bachte Dentet euch felbit. Berr Ronig, gewiß, bag bundert und bruber Solder Studden ber Bolf an meinem Dheim veridulbet ! Aber ich ichmeige bavon. Birb Reinete felber geforbert. Bird er fich beffer vertheib'gen. Indeffen, gnabigfter Ronig, Ebler Bebieter, ich barf es bemerten! 3hr habet, es haben

Diefe Berren gehort, wie thoricht Ifegrims Rebe Geinem eignen Beibe und ihrer Ebre ju nab tritt, Die er mit Leib und Leben beiduten follte. Denn freilich Gieben Jahre find's ber und bruber, ba ichentte mein Dheim Geine Lieb' und Treue zum auten Theile ber iconen Frauen Gieremund; foldes gefcab bei'm nachtlichen Tange; Ifegrim war verreif't, ich fag' es wie mir's befannt ift. Freundlich und hoflich ift fe ihm oft gu Billen geworben, Und mas ift es benn mehr's Gie bracht' es niemals gur Rlage, Ja, fie lebt und befindet fich wohl, was macht er fur Wefen? Bar' er flug, fo fcwieg er bavon ; es bringt ihm nur Schanbe. Beiter, fagte ber Dachs: nun tommt bas Mahrchen vom Safen! Eitel leeres Gemafche! Den Schuler follte ber Meifter Etwa nicht guchtigen, wenn er nicht mertt und übel beftebet? Sollte man nicht bie Anaben bestrafen und ginge ber Leichtfinn, Ginge bie Unart fo bin, wie follte bie Jugend erwachfen? Mun flagt Baderlos, wie er ein Burfichen im Winter verloren Binter ber Bede; bas follt'er nun lieber im Stillen verfcmergen; Denn wir boren es ja, fie mar geftoblen; gerronnen Die gewonnen; und wer tann meinem Oheim berargen, Dag er geftohlenes Gut bem Diebe genommen? Es follen Eble Manner von bober Geburt fich gehaffig ben Dieben Und gefährlich erzeigen. Ja, batt' er ibn bamals gehangen, Bar es verzeiblich. Doch ließ er ihn los ben Ronig ju ehren; Denn am Leben zu ftrafen gehort bem Ronig alleine. Aber wenigen Dante fann fich mein Dheim getroften, Go gerecht er auch fen und Hebelthaten verwebret. Denn feitbem bes Ronias Rriebe verfindiget worben, Salt fich niemand wie er. Er hat fein Leben peranbert, Speifet nur einmal bes Tags, lebt wie ein Rlausner, faftent fich, Tragt ein harenes Rleib auf blogem Leibe und bat icon

Lange von Wilbret und gabmem Fleische fich ganglich enthalten, Wie mir noch gestern einer ergabite, ber bei ibm gemesen. Malepartus, sein Schlog, hat er verlassen, und baut fic Eine Klanfe gur Bobnung. Wie er so mager geworden, Bleich von Junger und Durft nud andern ftrengeren Bugen, Die er reuig erträgt, bas werdet ibr selber erfahren. Demn was fann es ibm schaden, daß bier ibn jeder verllaget? Kommt er hieber, so führt er sein Recht aus ind macht sie gu Schanden.

Alls nun Grimbart geendigt, erschien zu großem Erstaunen henning, der Hahre, mit feinem Geschlecht. Auf trauriger Babre, Ohne Hals und Kopf, ward eine henne getragen, Krahfuß war es, die beste der eperfegenden hennen. Uch, es floß ihr Blut und Reinese hatt' es vergoffen! Jeho follt' es der Knig erschren. Alls henning, der wadre, Wor dem Konig erschen, mit höchstertrübeter Gebarde, Kamen mit ihm zwey hibne, die gleichfalls trauerten. Arepant hieß der eine, tein besserer Jahn war irgend zu sinden Zwischen holland und Frankreis; der andere durst' ihm zur Swischen Holland und Frankreis; der andere durst' ihm zur Seite

Stehen, Kantart genannt, ein ftrader fuhuer Gefelle; Beide trugen ein brennendes Licht: fie waren die Brüber Der ermorbeten Frau. Sie riefen über den Morber den nicht mach Tente ben fibrer ben Morber ich nuch Web! Es trugen die Bahr' zwed jungere Sahne, Und man fonnte von fern die Jammuerstage vernehmen. henning sprach: wir tlagen den unersehlichen Schaben, Guddigfter herr und Konig! Erbarmt euch, wie ich verlest bin, Meine Kinder und ich. hier febt ihr Reinetend Werfe! Mis der Wilster vorbei, und Laub und Mumen und Muthen Und zur Frohlichteit riefen, erfreut'ich mich meines Geichlechtes,

Das so nunter mit mir die schönen Tage verlebte! Beben junge Schne, mit vierzebn Tedstern, sie waren Woller Luft zu leben; mein Weib, die treffliche Henne, hatte sie alle zusammen in Einem Sommer erzogen. Alle waren so start und wohl zufrieden; sie sanden Ibre tägliche Nadrung an wohl gesicherter Statte. Okciden Mönden gebörte der Hof, und schimte die Mauer, lud siechs große Hunde, die madern Genossen des Hules, siedten meine Kinder und wachten über ihr Leben; Keineten aber, den Dieb, verdroß es, daß wir in Frieden Glüdliche Tage verlebten und seine Malte vermieden. Immer schilder und be Mauer und lauschte bei'm Thore:

Aber bie hunde bemertten's; da mocht' er laufen! sie fasten Bacter ihn endlich einmal und ructen das Fell ihm jusammen; Doch er rettete sich und lief und ein Beilden in Rube. Aber nun höret mich an! es währte nicht lange, so tam er Alls ein Alausner, und brachte mir Brief und Siegel. Ich fannt's es.

Euer Siegel sah ich am Briefe; ba fand ich geschrieben: Daß ibr feiten Frieden so Thieren als Wogeln verkindigt. Und er zeigte mir an: er sev ein Klausener geworden, habe sirenge Gelübbe gethan, die Ginden zu bissen, Deren Schuld er leiber besenne. Da habe nun keiner Mehr vor ihm sich zu fürchten. Er dabe beilig gelobet, Mimmermehr kleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen.

Zeigte fein Scapulier. Daneben wies er ein Zeugnis, Das ihm ber Peier gestellt, und, um mich sicher zu machen, Unter der Autte ein harenes Aleid. Dann ging er und fagte : Gott dem Ferren seyd mir befohlen! ich habe noch vieltes Seute au thun! ich habe die Cept und bie Done au lefen Und die Befper bagu. Er las im Geben und bachte Dieles Bofe fic aus, er fann auf unfer Berberben. 36 mit erheitertem Bergen ergablte gefdwinde ben Rinbern Eures Briefes frohliche Botichaft, es freuten fich alle. Da nun Reinete Rlausner geworben, fo hatten wir meiter Reine Gorge, noch Furcht. 3d ging mit ihnen aufammen Bor die Mauer binaus, wir freuten und alle ber Freiheit. Aber leiber befam es und übel. Er lag im Gebuiche Sinterliftig; ba fprang er bervor und verrannt' une bie Pforte; Meiner Cobne iconften ergriff er und ichleppt' ibn von bannen, Und nun war fein Rath, nachdem er fie einmal gefoftet; Immer verfucht' er es wieder; und weder Jager noch Sunde Ronnten por feinen Ranten bei Zag und Racht und bemabren. So entrif er mir nun faft alle Rinder; von gwangig Bin ich auf funfe gebracht, die andern raubt' er mir alle. D, erbarmt euch bes bittern Schmerges! er tobtete geftern Meine Tochter , es baben bie Sunde ben Leichnam gerettet. Sebt, bier liegt fie! Er hat es gethan, o! nehmt es ju Bergen!

Und der Kouig begann: fommt naber, Grimbart, und febet, Alis baftet der Mandner, und so beweift er die Auße! geb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen! Doch was bessen bewert! Bernehmet, trauriger henning: Eurer Dochter ermang! es an nichts, was irgend ben Dodren Rur zu Archte geschieht. Ich laf fibr Bigilie singen, Sie mit großer Ehre gur Erde bestatten; dann wollen Wir mit biesen Serren bes Morbes Etrafe bebenten.

Da gebot ber Konig, man follte Bigilie fingen. Domino placebo begann bie Gemeine, fie fangen Alle Berfe bavon. 3ch tonnte ferner ergablen,

(----

Wer die Lection gesungen und wer die Responsen;
Aber es währte gu lang', ich laf' es lieber bemenden.
In ein Grab war die Leiche gelegt und drüber ein schöner Marmorstein, politet wie ein Glab, gehauen im Wiered,
Groß und did, und oben drauf war deutlich zu lesen;
"Arabeluß, Tochter hennings des hahns, die beste der hennen,
Legte viel Eper in's Rest und wußer lüglich zu scharren.
Ach, bier liegt siel durch Weinetens Word den Ihren genommen.
Alle Welt foll erfabren, wie bbs und fallch er gebandelt,
Und die Todte beslagen." Go lautete, was man geschrieden.

Und es ließ der Ronig daranf die Müglen berufen,
Math mit ihnen zu halten, mie er ben Frevel beftrafte,
Der so flätlich vor ihn und seine Herren gebracht war.
Und sie riethen zuleht; man habe dem listigen Freder
Einen Boten zu senden, daß er um Liebes und Leibes
Richt sich entzige, er folle sich stellen am Hofe des Königs
An dem Kage der hern, wenn sie zunächt sich versammeln;
Braun, den Baren, ernannte man aber zum Boten. Der König
Sprach zu Braun bem Baren; Ich sag' es, euer Gebieter,
Daß ihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet! Doch rath' ich
aur Boesschie

Denn es ift Reinete falich und boshaft, allerlei Liften Birb er gebrauchen, er wird euch fcmeicheln, er wird euch belugen,

hintergeben, wie er nur fann. Mit nichten, versehte Auversichtlich ber Bar: bleibt rubig! foll' er sich irgend Rur vermessen und mir gum Sonne bas Minbelte wagen, Seht, ich ichwör' es bei Gott! ber niche mich ftrafen, wofern ich Ihm nicht grimmig vergölte, bag er gu bleiben nicht wußte.

## 3 wenter Sefang.



Alio mandelte Braun, auf feinem Beg gnin Gebirge, Stolgen Muthes babin, burch eine Buffe, bie groß mar, Lang und fandig und breit; und als er fie endlich burchzogen, Ram er gegen bie Berge, mo Reinete pflegte gu jagen; Gelbft noch Lages juvor hatt' er fich borten erluftigt; Aber ber Bar ging weiter nach Malepartus; ba batte Reinefe icone Gebande. Bon allen Schloffern und Burgen, Deren ibm viele geborten, mar Malepartus bie befte. Reinete mohnte bafelbit, fobald er lebels beforgte. Braun erreichte bas Schloß und fand bie gewöhnliche Pforte Reft verichloffen. Da trat er bavor und befann fich ein wenig; Endlich rief er und fprach: herr Dheim, fend ihr gu Saufe? Braun der Bar ift gefommen, des Konigs gerichtlicher Bote. Denn es hat der Ronig gefcmoren, ihr folltet bei Sofe Por Bericht euch ftellen, ich foll euch holen, damit ihr Recht gu nehmen und Recht gu geben feinem verweigert, Dder es foll euch bas Leben toften; benn bleibt ihr dabinten, 3ft mit Galgen und Rad euch gebrobt. Drum mablet bas Befte, Rommt und folget mir nach, fonft mocht' es euch übel befommen.

Reinete horte genan vom Anfang jum Ende die Rede, Lag und lauerte fill und dachte: wenn es gelange, Daß ich dem plumpen Compan die ftosen Worte bezahlte? Laft und die Sache bedenfen. Er ging in die Liefe der Wohnung, In die Winfel des Schoffes, dem tilufitich war es gebanet. Löder fanden fich hier und höhlen mit vielerlei Gingen, Eng und lang und mancherlei Thuren zum Deffinen und Schließen, Sonter Wurte. XL. Bb. Wie es Zeit war und Noth. Ersuhr er daß man ihn suchte Begen schelmischer That, da sand er die beste Beschirmung. Und and Einfalt hatten sich oft in diesen Mäandern Arme Ebiere gesangen, willsommene Bente dem Räuber. Reinese hatte die Worte gebört, doch sürchtet' er llüglich, Andre möcken noch neben dem Boten im Hinterhalt liegen. Alls er sich aber versichert, der Bote singeln gesommen, Ging er liftig sinaus und saste: werthester Obeinn, Sept willsommen! Berzeiht mir! ich habe Vesper gelesen, Darum ließ ich ench warten. Ich hole ihr gesommen, Grun es nutz mir gewiß bei Hose, so dant' ench, daß ihr gesommen, Benn es nutz mir gewiß bei Hose, so dar sich de hossen. Sevd an jeglicher Stunde, mein Obeinn, willsommen! Judessen Weist der Tabel sür den, der ench die Reise besolben, Denn sie ist weit und beschwerlich. Deinmel! wie ihr erhist serb!

Enre Haare find naß und ener Obem bellommen. Satte der madrige König souft feinen Boten gu senben, Mis den edelsten Mann, den er am meisen erhöbet? Aber so soll se wohl sen zu meinem Bortbeit; ich bitte, helft mir am Hofe des Königs, allwo man mich übel verlanmdet. Morgen selb? ich mir vor, troß meiner mislichen Lage, Frei nach Hofe gu geben, und so gedent! ich noch immer; Wur sit bente bin ich gu schwer, die Besse un machen. Leider hab ich zu nicht von einer Speise gegessen. Die mir übel besommt; sie schwerzt mich gewaltig im Leibe. Brann versehte darauf; was war es, Deim? Der andre Sagte dagegen: was könnt' es enhellen, und wenn ich's erzählte.

Kinnuerlich frift' ich mein Leben; ich leid es aber geduldig, 3ft ein armer Mann doch fein Graf! und findet zuweilen Sich für uns und die Unfern nichts Besteres, mussen wir freilich Sonigicheiben vergehren, die find mohl immer gu haben. Doch ich effe, fie nur aus Both; nun bin ich gefchwollen. Biber Billen ichludt' ich bas Beng, wie follt' es gebeiben? Kanniche's immer vermeiben, fo bleibt mit's ferne vom Gaumen.

En! mas hab' ich gebort! verfette ber Braune, Berr Dheim! En! perichmabet ibr fo ben Sonig, ben mancher begehret? Sonig, muß ich euch fagen, geht über alle Berichte, Benigffens mir: o icafft mir davon, es foll euch nicht renen! Dienen werd' ich euch wieder. - 3hr fpottet, fagte ber aubre. Dein mahrhaftig! verfcwur fich ber Bar, es ift ernftlich gefprochen. 3ft bem alfo, verfette ber Rothe: ba fann ich euch bieuen, Denn ber Bauer Rufteviel wohnt am Rufe bes Berges. Sonig bat er! Gemig mit allem eurem Gefchlechte Cabt ihr niemal fo viel beifammen. Da luftet' es Braunen Uebermaßig nach biefer geliebten Speife. D führt mich. Rief er, eilig babin! Berr Dheim, ich will es gebenten, Schafft mir Sonig und wenn ich auch nicht gefattiget merbe. Beben wir, fagte ber Ruchs: es foll an Sonig nicht feblen. Seute bin ich amar ichlecht au Tuge; boch foll mir bie Liche, Die ich euch lange gewibmet, bie fauern Eritte verfüßen. Denn ich tenne niemand von allen meinen Bermanbten, Den ich verehrte wie euch! Doch fommt! 3hr werdet bagegen Un bes Roniges Sof am Berren : Tage mir bienen, Daß ich ber Teinde Gewalt und ihre Rlagen befchame. Sonigfatt mad' ich euch beute, fo viel ihr immer nur tragen Moget. - Es meinte ber Schalf die Schlage ber gornigen Bauern.

Meinete lief ihm guvor und blindlings folgte der Braune. Bill mir's gelingen, fo dachte der Juchs: ich bringe bich heute Roch ju Martte, wo dir ein bittrer honig ju Theil wirb. Und fie tamen ju Rufteviels Sofe; bas freute ben Baren, Aber vergebens, wie Thoren fich oft mit hoffnung betrugen.

Abend war es geworden und Reinefe mußte, gewöhnlich Liege Rufteviel unn in feiner Rammer gn Bette, Der ein Bimmermann mar, ein tichtiger Deifter. 3m Sofe Lag ein eichener Stamm; er batte, biefen gu trennen, Schon gipen tuchtige Reile bineingetrieben, und oben Rlaffte gefpalten ber Baum faft ellenweit. Reinefe merft'es. Und er fagte: mein Obeim, in diefem Baume befindet Sich bes Soniges mehr, als ihr vermuthet; nim fedet Gure Conauge binein, fo tief ihr moget. Mur rath' ich, Debmet nicht gierig zu viel, es mocht' euch ubel befommen. Meint ibr, fagte ber Bar, ich fev ein Bielfraß? mit nichten! Daß ift überall gut, bei allen Dingen. Und alfo Lief ber Bar fich bethoren und ftedte ben Ropf in die Spalte Bis an die Ohren binein und auch die vorderften guge. Reinefe machte fich bran, mit vielem Bieben und Berren Bracht' er bie Reile beraus; nun war ber Braune gefangen, Saupt und Ruge geflemmt; es balf fein Schelten noch Comeideln.

Bollauf hatte der Braune zu thun, so ftarf er und fühn war, lind fo hielt ber Weife mit Lift den Opeim gefangen. heulend pfarrte der Bar, und mit den hinterften Außen Scharrt' er grimmig und farmte so fehr, daß Ruftevoll auffprang. Bad es wäre? dachte der Meiser, und brachte sein Beil mit, Daß man bewassuct ihn fande, wenn jemand zu schaden gedächte.

Brann befand fich indef in großen Mengfen; die Spalte Klemmt'ibn gemaltig, er gog und gerrte brültend vor Schwerten. Aber mit alle ber Pein war nichts gewonnen; er glaubte Rimmer von dannen gut bommen; fo meint'auch Reinete freudig. Als er Rufteviel fab von ferne fcreiten, da rief er: Braun, wie ficht es? Mäßiget euch und schonet des Honigs; Sagt, wie schmeett es? Rufteviel sommt und will euch bewirthen! Nach der Mahlgeit bringt er ein Schludchen, es mag euch betommen!

Da ging Reinete wieber nach Malepartus, ber Befte. Aber Rufteviel fain und als er ben Baren erblidte, Liefer, die Baueru ju rufen, die noch in ber Scheute beifammen Schmaufeten. Rommt! fo rief er; in meinem Sofe gefangen Sat fich ein Bar, ich fage die Bahrheit. Gie folgten und liefen. Jeber bemehrte fich eilig , fo gut er fonnte. Der eine Rabm bie Gabel gur Sand, und feinen Rechen ber anbre. Und ber britte, ber vierte mit Spief und Sade bemaffnet Ramen gefprungen , ber funfte mit einem Pfahle geruftet. Ja ber Pfarrer und Rufter, fie famen mit ihrem Gerathe. Much die Rochin bes Pfaffen (fie bief grau Jutte, fie fonnte Grute bereiten und tochen wie feine), blieb nicht babinten, Ram mit bem Roden gelaufen, bei bem fie am Tage gefeffen, Dem ungludlichen Baren ben Dels ju maiden. Der Braune Sorte ben machfenden garm in feinen ichredlichen Mothen. Und er rif mit Gemalt bas Saupt aus ber Spalte; ba bliebihm Sant und Saar des Gefichts bis ju den Ohren im Baume, Dein ! fein flaglicher Thier bat jemand gefeben! Es riefelt' Heber die Ohren das Blut. Bas half ibm bas Saupt zu befreien? Denn ed'bleiben bie Pfoten im Baume fteden; ba rif er Saftig fie rudend beraus; er rafte finnlos, die Rlauen, Und von ben Rufen bas Rell blieb in ber flemmenben Spalte. Leiber ichmedte bief nicht uach fußem Soula, mozu ibm Reinete Soffnung gemacht; die Reife mar ubel gerathen, Gine forgliche Kahrt mar Braunen geworben. Es blutct' Ihm ber Bart und bie Rufe baju . er fonnte nicht fteben.

Konnte nicht friechen, noch gehn. Und Rüfteviel eilte zu schlagen, Mue fielen ihn an, die mit dem Meister getommen; 3hn zu töden war ihr Begebr. Es schirte der Pater Ein langen Stad in der Hand und sollig ihn von serne. Kinmerlich wandt'er sich bin und ber, es drangt'ihn der Hansen, Einige dier mit Spiesen, dort andre mit Beilen, es brachte Hanner und Jange der Schmied, es tamen andre mit Schaften, Undre mit Spaten, sie schlieden den flos und riesen und schugen, 2ach er vor schuerzlicher Angli in eignem Unstath sich währte. Alle sehten ihm zu, es blied auch feiner dahinten; Der frummbeinige Schloppe, mit dem breitnafgen Ludolf, Waten die schloppe, mit dem breitnafgen Ludolf, Waten der schloppen geren; jehn stand sein Schwager zur Seite,

Ridelero mar es, ber Dide, bie beiben ichtigen am meisten. Mel Quad und Krau Intte dagn, sie liefen's nicht fehlen; Lafte Vorben Quade traf mit ber Butte ben Armen.
Und nicht biese genannten allein, denn Manner und Weiber, Alle liefen herzu und wollten bas Leben bes Baren. Ridelrey machte bas meiste Gescheci, er bunte fich vornehm: Demu Frau Willigetrub, am hinteren Thore (man mußt' es) Bar die Mutter, befannt war nie sein Bater geworben. Doch es meinten die Baueru, der Stoppelmäher, der ichnarze Sander, sagten sie, mocht' es wohl son, ein siezer Gesclie, Benu er allein war. Es samten auch Steine gewaltig gestogen, Die best verzweiselten Braumen von allen Seiten bedrängten. Unn sprang Ausseriels Bruder berver und sofing mit dem

Diden Amittel den Baren auf's Sanpt, bag Soren und Seben 3hm verging, boch fuhr er empor vom machtigen Schlage. Rafend fuhr er unter bie Beiber, die unter einander

Taumelten, fielen'und fdrien, und einige fidraten in's Daffer, Und bas Baffer war tief. Da rief der Bater und fagte : Gebet, ba unten fdwimmt Fran Intte, die Rodin, im Pelze, Und ber Roden ift bier! D belft, ihr Manner! 3ch gebe Bier amen Connen gum Lohn und großen Ablag und Gnabe. Alle liegen fur tobt ben Baren liegen und eilten . Nach den Weibern an's Waffer, man jog auf's Trodne die Aunfe. Da indeffen die Manner am Ufer beschäftiget waren, Rroch ber Bar in's Baffer por großem Glend und bruminte Bor entfeglichem Beh. Er wollte fich lieber erlaufen. Als bie Schlage fo icandlich erbulben. Er hatte gu ichwimmen Die versucht und hoffte fogleich bas geben an enben. Wider Vermuthen fühlt'er fich fdwimmen, und gludlich getragen Ward er vom Waffer binab, es faben ibn alle bie Banern, Riefen: bas wird und gewiß gur emigen Chanbe gereichen! Und fie waren verdrieglich, und ichalten über bie Beiber: Beffer blieben fie boch ju Saufe! ba febt nun, er ichwimmet Geiner Wege. Sie traten bergn, ben Blod gu befeben, Und fie fanden barin noch Sant und Saare vom Ropfe Und von den guffen, und lachten barob und riefen, bu fommft uns Sicher wieder, behalten wir doch die Ohren jum Pfande! Go verhöhnten fie ihn noch iber ben Chaden, boch war er Frob, daß er nur dem lebel entging. Er finchte ben Bauern, Die ihn gefchlagen, und flagte den Comery ber Ohren und Rufe ; Alnchte Reineten, der ihn verrieth. Mit folden Gebeten, Schwamm er weiter, es trieb ibn der Strom, der reifend unb groß mar.

Binnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter, Und da troch er an's Land am felbigen Ufer und feichte. Kein bedrängteres Thier hat je die Sonne gesehen! Und er dachte den Worgen nicht zu erleben, er glanbte Ploblich gu fterben und rief: o Reinete, falicher Berrather! Lofes Geicopf! er bachte babei der ichlagenden Baneru, Und er bachte des Baums und fluchte Reinetens Liften.

Aber Reinefe Ruche, nachbem er mit antem Bebachte Geinen Obeim ju Martte geführt, ihm Bonig ju ichaffen, Lief er nach Subnern, er mußte ben Ort, und ichnappte fich eines. Lief und ichleppte bie Bente bebend am Aluffe binunter. Dann verzehrt' er fie gleich und eilte nach aubern Beidaften Immer am Aluffe babin und trant bes 2Baffere und bachte: D wie bin ich fo froh, bag ich ben tolpifden Baren Co au Sofe gebracht! 3ch wette, Rufteviel hat ibm Bobl bas Beil au toften gegeben. Es zeigte ber Bar fich Stete mir feindlich gefinnt, ich bab' es ibm wieder vergolten. Dbeim bab' ich ibu immer genannt, nun ift er am Baume Tobt geblieben, bes will ich mich freun, fo lang ich nur lebe. Rlagen und ichaben wird er nicht mehr! - Ilub wie er fo manbelt, Schaut er am Ufer hinab und fieht den Baren fich malgen, Das verbroß ihn im Bergen, bag Braun lebenbig entfommen. Ruftepiel, rief er: bu laffiger Bicht! bu grober Gefelle! . Golde Speife verichmabit bu? bie fett und guten Beichmade ift, Die mand ehrlicher Mann fich municht und bie fo gemachlich Dir ju Sanden getommen. Doch bat fur beine Bemirthung Dir ber rebliche Braun ein Pfand gelaffen! Go bacht' er, Mis er Braunen betrubt, ermattet und blutig erblidte. Enblich rief er ibn an : herr Dheim, find' ich euch wieber? Sabt ibr etwas vergeffen bei Rufteviel? fagt mir, ich lag' ibm Biffen, wo ihr geblieben. Doch foll ich fagen, ich glaube, Bieles Sonig habt ihr gewiß dem Manne geftoblen, Der habt ihr ibn redlich bezahlt? wie ift es gefcheben? En! wie fend ihr gemablt? das ift ein fcmabliches Wefen!

War der Honig nicht guten Geichmade? Ju felbigem Preife Steht noch manches zu Kauf! Doch, Dheim, saget mir eilig. Belichem Orben habt ihr ench wohl se firiglich gewidmet. Daß ihr ein rothes Barett auf eurem Jaupte zu tragen Unfangt? Sepd ihr ein Abt? Es hat der Bader gewistlich, Der die Platte euch sober, nach euren Obren gefchnappet. Ihr verloret den Schopf, wie ich sehe, das Arll von den Wangen und die Jaubschuf dabei. Wo badt ihr sie hängen gefassen? Und so mußte der Braune die vielen spörtlichen Worte "hinter einander vernehmen und konnte vor Schmerzen nicht reinen der bernehmen und konnte vor Schmerzen nicht

Sich nicht rathen noch helfen. Und, um nicht weiter zu horen, Kroch er in's Maffer gurud und trieb mit bem reißenben Strome

Nieder und landete drauf am flachen Ufer. Da lag er Krant und eiend, und jammerte laut und fprach gu fich felber: Schläge nur einer mich fobel! 3ch tann nicht gehen und sollte Nach des Königes hof die Neise vollenden, und bleibe So geschludet jurud von Reinetens besem Berrarbe. Being' ich mein Leben davon, gewiß dich soll es gereuen! Doch er raffte sich auf und schleppte mit gräßlichen Schmerzen Durch vier Tage sich fort, und endlich tam er zu Hofe.

Als der König den Baren in seinem Clend erblidte, Miefer: Onidiger Gott! Erfenn' id Braunen? Wie fommt er Go geschander? Und Braun versehe: leider erbarmlich It das Ungemach, das ihr erblidt; so hat mich der Freuler Reinele schändlich verrathen! Da sprach der König entrustet: Rächen will ich gewiß ohn' alle Gnade den Freul. Solch einen herrn wie Braun, den sollte Reinete schänden? Ja bei meiner Core, bei meiner Krone! das schwieden?

Alles foll Reinele buffen, was Brann in Nechte begehret. Halt' ich mein Bort nicht, fo trag' ich fein Schwert mehr, ich will es geloben!

Und der Konig gebot, es folle der Rath fich versammeln, Ueberlegen und gleich der Frevel Strafe bestimmen. Alle riethen darauf, wofern es dem König beliebte, Solle man Reineten abermals fordern, er solle sich siedlen, Gegen Anspruch und Alage sein Necht zu wahren. Es tonne hinge der Kater sogleich die Botschaft Reineten bringen, Weiles er flug und gewandt fep. So riethen sie alle gusammen.

Und es vereinigte fich der Konig mit feinen Genoffen, Sprach an Singen: mertet mir recht die Meinung der herren! Lieg er fic abergum betttenmal fordern, so foll es ihm felbft und Seinem gangen Geschlechte gum ewigen Schaden gereichen; Dit er ting, so tomm' er in Zeiten. Ihr ichart ibm die Lehre; Inder verachtet er mur, doch eurem Rathe geborch er.

Alber Singe verfeste: jum Schaben ober jum Frommen Mag es gereichen, fonum' ich zu ihm, wie foll ich beginnen? Meinetwegen thut ober laft es, aber ich babte, Deben andern zu ichiden ift beffer, da ich fo fleiu bin. Braun ber Barift fo groß nub start, und fonnt' ihn nicht zwingen, Welcher Weife foll ich es enben ? D! babt mich entsculbst.

Du beredeft mich nicht, berfehte der König: man findet Mauchen tleinen Mann voll Lift nud Beisheit, die mauchem Großen fremd ift. Erpd-lift auch gleich fein Riefe gewachten, Sephilir doch flug und gelehrt. Da geborofte der Kater und fagte: Euer Wille geschehe! und tann ich ein Zeichen erblicken Röchter Sand am Wege, so wird die Riese gelingen.

## Dritter Gefang.



Dun war Singe ber Rater ein Studden Beges gegangen; Ginen Martind : Bogel erblidt' er von weiten, ba rief er: Ebler Bogel! Glud auf! v wende bie Rlugel und fliege ber zu meiner Rechten! Es flog ber Bogel und feste " Gich gur Liufen bes Raters, auf einem Baume gu fingen. Singe betrübte fich febr, er glaubte fein Unglud zu boren, Doch er machte nun felber fich Muth, wie mehrere pflegen. Immer mandert' er fort nach Malevartus, ba fand' er Bor bem Saufe Reineten fiben, er gruft' ibn und fagte: Gott, ber reiche, ber gute, beider' euch gludlichen Abend! Guer Leben bedrobet ber Ronig, wofern ibr euch weigert, Mit nach Sofe ju tommen; und ferner lagt er euch fagen; Stebet ben Rlagern zu Recht, fonft werben's bie Gurigen buffen. Reinete fprach: willfommen babier, geliebtefter Deffe! Moget ihr Segen von Gott nach meinem Buniche genießen. Aber er bachte nicht fo in feinem verratbrifden Bergen; Reue Tude fann er fich aus, er wollte ben Boten Bieber geicandet nach Sofe fenden. Er nannte ben Rater Immer feinen Reffen, und fagte: Reffe, mas fest man Gud fur Greife nur por? Dan ichlaft gefattiget beffer: Ginmal bin ich ber Wirth, wir gingen baun morgen am Tage Beibe nach Sofe: fo buntt es mich gut. Bon meinen Bermanbten Ift mir teiner belaunt, auf ben ich mich lieber verließe. Denn ber gefraßige Bar mar trogig ju mir gefommen. Er ift grimmig und ftart, bag ich um Bieles nicht hatte 36m gur Geite bie Reife gewagt. Run aber verfteht fich's,

Gerne geh' ich mit euch. Wir machen uns frühe des Morgens Auf den Beg; fo scheinet es mir bas Beste gerathen.

Singe verfette baranf; es ware beffer wir machten Bleich und fort nach Sofe, fo wie wir geben und fteben. Muf ber Beibe icheinet ber Mond, Die Wege find troden. Reinete fprach: ich finde bei Nacht bas Reifen gefährlich. Mander grußet und freundlich bei Tage, boch tam'er im Ginftern Und in ben Weg, es mochte wohl faum jum Beften gerathen. Aber Singe verfette: fo lagt mich miffen, mein Dieffe, 1. Bleib' ich bier, mas follen wir effen? Und Reinete fagte: Mermlich behelfen wir und; boch wenn ihr bleibet, fo bring' ich Rrifche Sonigideiben bervor, ich mable bie flarffen. Riemals eff' ich bergleichen, verfette murrend ber Kater! Reblet euch alles im Saufe, fo gebt eine Mans ber! Mit biefer Bin ich am beften verforgt, und fparet bas Sonia fur andre. Eft ihr Maufe fo gern ? fprach Reinefe; rebet mir ernftlich; Damit fann ich ench bienen. Es hat mein Rachbar ber Pfaffe, Eine Schenn' im Sofe, barin find Daufe, man fubre Gie auf feinem Bagen binweg; ich bore ben Pfaffen Rlagen, das fie bei Racht und Tag ihm taftiger werben. Unbedachtig fagte ber Rater: thut mir bie Liebe, Bringet mich bin zu den Manfen! beun über Bildpret und alles Lob' ich mir Maufe, die ichmeden am beften. Und Reinete fagte: Run mahrhaftig, ihr follt mir ein herrliches Gaftmabl genießen. Da mir befannt ift womit ich euch biene, fo lagt und nicht zaubern.

Singe glaubt' ibm und folgte; fie tamen gur Scheune des Pfaffen,

3n der lehmernen Band. Die hatte Reinete gestern Klug durchgraben und hatte durch's Loch bem ichlafenden Pfaffen Seiner Sabne den beiten entwendet. Das wollte Martinden Rachen, bes geiftlichen Geren geliebtes Cobnden; er funpfte Rlug vor die Deffunng den Strid mit einer Chlinge; fo hofft' er Geinen Sahn gu rachen am wiederfehrenden Diebe. Reinete wußt' und mertte fich bas, und fagte; geliebter Reffe, friechet binein gerade gur Deffunng; ich balte Bache bavor, indeffen ihr maufet; ibr werdet zu Saufen Sie im Dunteln erhafden. D! boret, wie munter fie pfeifen! Gend ihr fatt, fo tommt nur gurud, ihr findet mich wieder. Erennen burfen wir nicht und biefen Abend, benn morgen Geben wir frub und furgen den Weg mit muntern Gefprachen. Glaubt ibr, fagte der Rater, es fen bier ficher gu triechen? Denn es baben mitunter die Dfaffen auch Bofes im Ginne. Da verfeste der Anche, ber Schelm; wer fonnte bas wiffen! Gend ibr fo blode? Bir geben gurud; ce foll end mein Beibden But und mit Ehren empfangen, ein fcmadhaft Effen bereiten; Wenn es auch Danfe nicht find, fo lagt es uns froblich verzehren. Aber Singe, ber Rater, fprang in die Deffnung, er fcamte Cich vor Deinetene fpottenden Worten, und fielin die Schlingen. Alfo empfanden Reinefens Gafte die boje Bewirthung. m

Da nun Singe ben Strid an feinem Salfe verfpurte, Jube er angflich gusammen und übereilte fie Aruchfam, Dennt er fprang mit Gemaft; ba 190 ber Strick fich gusammen. Ridglich rief er Reimelen gu, der außer dem Loche horchte, fich hamisch erfreute und so gur Deffnung hineinsprach: Singe, wie ichmeren die Maufe? Die findete fie, glaub' ich, aemaftet.

and the first after the state of the

Buffte Martingen doch nur, bag ihr fein Bildpret verzehret; Sicher bracht' er ench Senf; er ist ein höflicher Anabe. Singet man fo bei Hofe jum Effen? Es flingt mir bedenflich. Bufft' ich Jiegrim nur in biefem Loche, fo wie ich End ju Falle gebracht; er follte mir alles bezahlen Bas er mir übels gethan! Und fo ging Reinete weiter. Aber er ging nicht allein um Dieberenen zu üben; Ehbruch, Rauben und Mord und Berrath, er hielt es nicht findlich.

Und er hatte fich eben was ausgesonnen. Die schone Gieremund wollt'er bestuden in doppester Absicht: stir's erftehofft' er vom ihr zu erfahren, was eigentlich Isgerim flagte; Mentend wollte der Schalf die alten Sunden erneuern. Isgerim war nach hofe gegangen, das wollt' er benuben. Denn wer zweifelt daran, es hatte die Reigung der Wilfin Zu dem schaftlichen Auchse den Born des Molfes entjunder. Reinete trat in die Pohnung der Frauen und fand sie nicht

Grug' euch Gott! Stieftinderden! fagt'er, nicht nicht und nicht minder.

Nicke freundlich den Aleinen und eilte nach seinem Gewerbe. Mich Krau Gieremund kam des Morgens, wie es nur tagte, Sprach sie: "ist uiemand kommennach mir zu fragen?" So eben Geht herr Hathe dieinele sort, er wünscht zuch zu sprechen. Mie wie wir dier sich hat er Stiesfinder gedeißen. Da ries Gieremund and: er foll es bezablen und eilte Diefen Freue zu rächen zur selben Stunde. Sie wußte Wo er pflegte zu rächen zur selben Stunde. Sie wußte Wo er pflegte zu gehn; sie erreicht' ihn, zornig begann sie: Was für Worte sind dass' und was für schwenfliche Keden habt ihr ohne Gewissen von meinen Kinderen gesprochen? Wissen sollt ihr dafür! So sprach sie zornig und zeigt' ihm Ein ergrimmtes Gesicht; sie fast ihn am Barte, da sühlt' er Ihrer Jahre Gewalt und tief und wollt' ihr entweichen; Sie behend strich hinter ihm drein. Da gab es Geschichten — Ein verfallenes Solos war in der Näbe gelegen,

Saftia

haftig liefen die beiden binein; es hatte fic aber Altershalben die Mauer an einem Churme gespalten. Reinese schupfte hindurch; allein er mußte sich zwängen, Denn die Spalte war eng; und eilig steate die Mölfin, Größ und farf wie sie mar, den Ropf in die Spalte; sie brängte, Schob und brach und 2003, und wollte folgen, und immer Klemmte sie tiefer sich ein und sonnte nicht vorwärts noch

Da das Reinete fah, lief er gur anderen Seite Krummen Weges herein, und fam und macht ihr zu schaffen. Were fie liefe dan Worten nicht sehlen, sie schalt ihn: du handelst Mis ein Schein! ein Dieb! und Reinete sagte dagegen: Ift es noch niemals geschehn, so mag es jeho geschehen.

rúdmárts.

Menig Chre verschafft es, fein Weib mit andern zu sparen, Wie nun Reinete that. Gleichviel war alles dem Bofen. Da nun endlich die Wolfin sich aus der Spalte gerettet, War schon Reinete weg und feine Straße gegangen. Und so dache die Fran sich felber Recht zu verschaffen, Ihre Chre zu wahren und doppet war sie verschaffen,

Raffet uns aber gurid nach Singen seben. Der Arme, Da er gefangen sich sibblte, bestagte nach Weise ber Kater Sich erbarmlich bashberte Martinden und sprang and bem Bette. Gott sev Dant! Ich habe ben Strick zur glüdlichen Stunde Wor bie Orffnung gefulpft; ber Dieb ist gesangen! Ich bente Wohl bezahlen soll er den hahn! so jauchzte Martinden, dindete hurtig ein Licht an; (im Hause Gefinde; Wief: ber Fuchs ift gesangen! wir wollen ihm bienen. Sie famen Mile, groß und tlein, ja selbs der pater erhub sich, Serger's Borte. XI. W.

Barf ein Mantelden um; es lief mit boppelten lichtern Ceine Rodin voran, und eilig hatte Martinden Ginen Anuttel gefaßt und machte fich über ben Rater. Eraf ibm Saut und Saupt und folug ibm grimmig ein Mug' aus. Alle folugen auf ihn; es tam mit jadiger Gabel Saftig ber Pater herbei und glanbte ben Rauber zu fallen. Singe bachte gu fterben; ba fprang er muthend entichloffen Bwifden bie Chentel bes Pfaffen und big und fratte gefahrlich. Schandete grimmig ben Mann und rachte graufam bas Muge. Schreiend fturgte ber Pater und fiel ohnmachtig gur Erben. Unbedachtfam fchimpfte bie Rochin; es habe ber Teufel Ihr jum Doffen bas Spiel felbft angerichtet. Und boppelt Drenfach ichmur fie: wie gern verlore fie, mare bas Unglud Dicht bem Gerren begegnet, ihr bifden Sabe gufammen. Ja fie fcmur : ein Schat von Golbe, wenn fie ibn batte, Sollte fie mabrlich nicht renen, fie wollt' ihn miffen.

Sie die Schande des herrn und feine fcwere Berwundung! Endlich brachten fie ihn mit vielen Alagen zu Bette, Liegen hinzen am Strick und hatten feiner vergeffen.

iammert

Alls nun Singe ber Kater in seiner Noth sich allein sah, Schmerzlich geschlegen und übel vernounder, so nach dem Tode, kagt' er aus Liebe zum Leben den Striet und nagt' ihn behende. Sollt' ich mich eiwa eribsenvom großen Utbel? so dach' er. Und es gelang ihm, der Striet geris. Wie fand er sich glüdtich! Silte dem Ort zu entstiehn, wo er so vieles erduldet, Jastig sprang er zum Loche beraus und eilte die Straße Nach des Königes Hof, den er des Morgens erreichte. Bergetlich schalt er sich selbs: jo nutste dennoch der Teufel Dich durch Reinfelm Lift, des bossen Verreichtes, degib durch Reinfelm Lift, des bossen Verreichtes, degib durch Reinfelm Lift, des bossen Verreichtes, degiben eine Reise bei den Verreichtes, des bossen Verreichtes, des bossen Verreichtes, des bossen Verreichtes, des versches des

Rommit du bod mit Schande jurud, am Auge geblenbet Und mit Schlagen fcmerglich belaben, wie mußt bubich icamen !

Aber bes Roniges Born entbrannte beftig, er braute Dem Berrather ben Tob obn' alle Gnabe. Da ließ er Seine Rathe verfammeln; es famen feine Baronen, Geine Weifen ju ibm, er fragte; wie man ben Frevler Enblich brachte ju Recht, ber icon fo vieles vericulbet? Mle nun viele Beichwerben fich über Reineten bauften, Rebete Grimbart ber Dachs; Es mogen in biefem Gerichte Biele Berren auch fevn, bie Reinefen Uebele gebenten. Doch wird niemand bie Rechte bes freien Mannes verlegen. Run jum brittenmal muß man ihn forbern. Ift biefes gefchehen, Rommt er bann nicht, fo moge bas Recht ibn foulbig ertennen, Da verfeste ber Ronig: ich furchte, feiner von allen Binge, bem tudifden Manne bie britte Labung ju bringen. Ber bat ein Auge ju viel? wer mag verwegen genug fenn, Leib und Leben ju magen, um biefen bofen Berrather? Seine Gefundheit auf's Spiel zu feben und bennoch am Enbe Reineten nicht zu ftellen? 3ch bente, niemand verfncht ed.

ulebeglaut verfiete ber Dache! herr Abnig, begehret 3hr es von mir, fo will ich fogleich bie Botichaft verrichten, Sep es wie es auch fep. Bollt ihr mich öffentlich senden, Ober geh' ich, als tam' ich von selber? 3hr durft nur befehlen. Da beschied ihn ber König: so geht dann! allte die Alagen habt the fammtlich gehört, und geht nur meislich an Werte: Denn es ist ein gefahrlicher Mann. Und Grimbart verseite? Einmal muß ich es wagen und bost ich nemoch zu bringen. So betrat er den Weg nach Malepartus, der Weste; Reineren fand er dasselbit mit Weib und Kindern und fagte; Reinefen fand er dasselbit mit Weib und Kindern und fagte;

Obeim Reinete, sevb mir gegrüßt! Ihr sevb ein gelehter, Beifer, Auger Mann, wir muffen uns alle verwundern, Beifer, Auger Mann, wir muffen uns alle verwundern, Bie ihr bes Konigs Ladung verachtet, ich sage, versportet. Dauch euch nicht es wäre nun Zeit? Es mehren sich immer Alagen und bose Gerüchte von allen Seiten. Ich rath' euch, Kommt nach hofe mit mir, es hisft fein längeres Zaudern. Biele, viele Beschwerben sind vor den König gesommen, Seute werdet ihr nun zum brittenmale geladen;
Stellt ibr euch nicht, so sehb ier verurtheist. Dann führet der

Ronig

Seine Bafallen bieber euch einzuschließen, in biefer Befte Malepartus euch ju belagern; fo gebet 3hr mit Weif und Rindern und Sut und beben ju Grunde. 3hr entfließet bem Könige nicht; beum ist es am besten, Kommt nach hofe mit mir! Es wird an listiger Wendung Cuch nicht febien, ihr habt sie bereit und werbet euch retten; Denn ihr habt ja woll oft, auch an gerichtlicen Lagen, Webenteuer bestanden, weit größer als bieses, und immer Kamt ihr gludlich bavon und eure Geguer in Schande.

Srimbart hatte gesprochen und Reinefe sagte bagegen: Obeim, ihr rathet mir mohl, daß ich zu hofe mich stelle, Meines Rechtes selber zu wahren. Ich hoffe, ber König Wird mir Snade genahren; er meiß, wie sehr ich ihm nute; Aber er meiß auch, wie sehr ich deshalb den andern verhaßt bin.

Dhne mich tann ber hof nicht bestehn. Und batt' ich noch

zebnmal

Mehr verbrochen, so weiß ich es icon, fobald mir's gelinget 3hm in die Augen gu feben und ihn gu fprechen, fo fuhlt er Seinen Jorn im Busen bezwungen. Denn freilich begleiten Wiele ben König, und tommen in feinem Nathe gu fiben; Aber es geht ibm niemal zu bergen; fie finden gufammen Beder Rath noch Sinn. Doch bleibet an ieglichem hofe, Wo ich simmer auch fev, ber Rathfolus meinem Berftande. Denn versammeln fich Kolig und herren, in tiblichen Sachen Klugen Nath zu ersinnen, so muß ibn Reinete finden. Das mißgonnen mir viele. Die bab' ich leiber zu fürchten, Denn sie haben den Tod mir geschworen, und grade die schlimmiken

Sind am Hofe versammelt, bas macht mich eben betimmert. Ueber geben und machtige sind's, wie tann ich alleine Bielen wibersiehn? Drum bab' ich immer gezaubert. Gleichwoss sind ind'ich es besser ist end nach Hofe zu wandeln, Meine Sache zu wahren; bas soll mehr Ghre mir bringen, Als durch Jaudern mein Weib und meine Kinder in Aengsten Und Gefahren zu schizen; wir waren alle verloren. Denn der Konig ist mir zu machtig, und was es auch ware Muße' ich thun, so bald er's beschitt. Wir fonnen versuchen, Gute Werträge vielleicht mit unsern Feinden zu schließen.

Reinefe fagte barnach: Frau Ermelpn, nehmet ber Kinder, (3d empfehl' es euch) mahr, vor allen andern bes jungften, Reinharte; es ftehn ibm bie Jahne fo artig um's Maulchen,

ich boff, er Mirbet gener; und hier ift Rossel, das Schelmchen, Der mir eben so lieb ift. D! thut ben Kindern yusammen Etnas zu gut, indeß ich meg bin! Ich will's ench gebenfen, Kehr' ich glüdlich zurüd und ihr geborchet den Worten. Also diebe von dannen mit Grimbart seinem Begleiter, Bieß Frau Ermelyn boer mit beiben Schnen und eilte; Unberathen ließ er sein haue; das schmetzte die Auchfin.

Beide waren noch nicht ein Stilndofen Weges gegangen, Als ju Grimbart Reinete fprach : mein theuerster Oheim, Bertsfeller Freund ich muß end gestehn , ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht bes augstlichen bangen Gebantens, Das ich wirflich bem Tod entzegen gebe. Da seh ich wirflich bem Lod entzegen gebe. Da seh ich wirflich bem Lod entzegen gebe. Da seh ich wirflich kann bei die Unruh, bie ich empfinde. Laft mich beichten! höret mich an! tein anderer Pater Jit in der Rabe ju finden; und bab' ich alles vom Fergen, Werd' ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige siehen. Grimbart sagte, verredet zuerst das Rauben und Stehlen, Allen bösen Verrath und andre gewöhnliche Tüden,

Confiteor tibi Pater et Mater. bag ich ber Otter, Dag ich bem Rater und manden gar manche Tude verfeste, 36 betenn' es und laffe mir gern bie Bufe gefallen. Rebet Deutich , verfeste ber Dache , bamit ich's verftebe. Reinete fagte: ich babe mich freilich, wie follt' ich es laugnen! Gegen alle Thiere, bie jego leben , verfundigt. Meinen Dheim ben Baren, ben bielt ich im Baume gefangen ; Blutig marb ibm fein Saupt und viele Prugel ertrug er. Singen fubrt' ich nach Maufen; allein am Stride gebalten Mußt' er vieles erbulben, und bat fein Muge verloren. Und fo flaget auch Benning mit Recht, ich raubt' ibm bie Rinber Groß' und fleine, wie ich fie fand, und ließ fie mir fcmeden. Gelbit vericont' ich bes Roniges nicht, und manderlei Euden Hebt' ich fubnlich an ibm und an ber Ronigin felber : Spat vermindet fie's nur. Und weiter muß ich befennen : Regrim bab' ich, ben Bolf, mit allem Rleife gefcanbet;

Mues gu fagen fand' ich nicht Zeit. Go bab' ich ihn immer Schergend Obeim genaunt, und wir find feine Berwandte. Einmal, es werben ruin balb feche Jahre, famer nach Elfmar Ju mir in's Rlofter, ich wohnte bafelbit, und bat mich um Beiftand,

Beil er eben ein Monch ju merben gebachte. Das, meint' er, Bar' ein Sandwert fur ibn, und jog bie Glode. Das ganten Freut' ibn fo febr! 3ch band ibm barauf bie vorderen Rufe Mit bem Seile gufammen , er mar es gufrieden und fand fo. Bog und erluftigte fich und ichien bas Lauten gu lernen. Doch ed follt' ihm die Runft gu fchlechter Ehre gebeiben, Denn er lautete gu mie toll und thorig. Die Leute Liefen eilig befturgt aus allen Strafen gufammen, Denn fie glaubten, ed fen ein großes Unglud begegnet; Ramen und fanden ibn da, und eh' er fich eben erflarte, Dag er ben geiftlichen Stand ergreifen wolle, fo mar er Bon ber bringenben Menge beingh ju Tobe gefchlagen. Dennoch bebarrte ber Thor auf feinem Borfas und bat mich. Das ich ihm follte mit Ehren gu einer Platte verhelfen ; Und ich ließ ihm bas Saar auf feinem Scheitel verfengen, Das bie Schwarte bavon gufammen fcrumpfte. Go hab' ich Dft ibm Drugel und Stofe mit vieler Schande bereitet. Rifche lebrt' ich ibn fangen, fie find ibm ubel betommen. Einemal folgt' er mir auch im Julider Lande, wir foliden Bu ber Bobnung bed Dfaffen, bed reichften in bortiger Gegenb. Einen Speicher batte ber Mann mit toftlichen Schinfen, Lange Seiten bes garteften Spede vermahrt' er baneben Und ein frifch gefalgenes Fleifch befand fich im Eroge. Durch bie fteinerne Mauer gelang es Jiegrim endlich, Eine Spalte ju fragen , die ibn gemachlich bindurch ließ, Und ich trieb ibn bagu, es trieb ibn feine Begierbe.

Aber ba tonnt' er fich nicht im Ueberfluffe bezwingen, Uebermäßig fullt' er fich an; ba bemmte gewaltig Den gefdwollenen Leib und feine Rudtebr die Spalte. Mich. wie flagt' er fie an, bie ungetreue, fie lief ibn Sungrig binein und wollte bem Satten bie Rudfehr verwehren. Und ich machte barauf ein großes garmen im Dorfe, Dag ich die Menfchenerregte, die Spuren bed Bolfed zu finden. Denn ich lief in bie Wohnung bes Pfaffen und traf ibn beim

Effen, Und ein fetter Capaun ward eben vor ibn getragen, Bohl gebraten; ich fcnappte barnach und trug ibn von bannen. Saftig wollte der Pfaffe mir nach und larmte, ba fließ er Ueber ben Saufen ben Tifch mit Speifen und allem Getrante. Schlaget, werfet, fanget und ftechet! fo rief ber ergrimmte Dater, und fiel und fublte ben Born (er hatte die Pfuße

Nicht gefeben) und lag. Und alle tamen und ichrieen: Schlagt! ich rannte bavon und hinter mir alle gufammen, Die mir bas folimmfte gebachten. Um meiften larmte ber Pfaffe ; Beld ein verwegener Dieb! Er nahm bad Suhn mir vom Tifche! Und fo lief ich voraus, bis ju bem Greicher, ba lief ich Biber Billen das Subn gur Erde fallen, es marb mir Endlich leider ju ichwer; und fo verlor mich die Menge. Aber fie fanden bas Suhn und ba ber Pater es aufhub, Barb er bes Bolfes im Speicher gewahr, es fab ihn ber Saufen. Mlen rief ber Pater nun gu: bierber nur! und trefft ibn! Und ift ein anderer Dieb, ein Bolf in bie Sande gefallen, Ram' er bavon, wir waren befdimpft; es lachte mabrhaftig Alles auf unfre Roften im gangen Julider Lande. Bad er nur fonnte, bachte ber Bolf. Da regnet' es Schlage

Sierber und borther ihm über ben Leib und fcmergliche Bunden. Alle fcbrien fo laut fie tonnten; die übrigen Bauern

Liefen gufammen und ftredten fur tobt ibn gur Erbe barnieber. Großeres Web gefchab ihm noch nie, fo lang er auch lebte. Mablt' es einer auf Leinwand, es mare feltfam ju feben, Bie er bem Pfaffen ben Speck und feine Schinten bezahlte. Muf bie Strafe marfen fie ibn und ichleppten ibn eilig. Heber Good und Stein; es mar fein Leben ju fpuren. Und er hatte fich unrein gemacht, ba warf man mit Abichen Bor bas Dorf ibn binaus; er lag in folammiger Grube, Denn fie glaubten ibn tobt. In folder fcmablichen Dhumacht Blieb er, ich weiß nicht wie lange, bevor er fein Glend gewahr ward. Wie er noch endlich entfommen, bas hab' ich niemals erfahren. Und boch fcmur er bernach, (es tann ein Jahr fenn) mir immer Eren und gewärtig gu bleiben; nur hat es nicht lange gebauert. Denn warum er mir fcwur, bas fonnt' ich leichtlich begreifen: Gerne batt' er einmal fich fatt an Subnern gegeffen. Und bamit ich ibn tuchtig betroge, beidrieb ich ibm ernftlich Einen Balten, auf bem fich ein Sahn bes Abende gewöhnlich Reben fieben Subnern zu feben pflegte. Da führt' ich Ihn im Stillen bei Dacht, es hatte zwolfe gefchlagen, Und ber Laben bes Kenfters, mit leichter Latte geftuget, Stand (ich wußt'ed) noch offen. Ichthat ale wollt'ich hinein gebn; Aber ich fcmiegte mich an und ließ bem Dheim ben Bortritt. Bebet frei nur binein, fo fagt ich: wollt ihr gewinnen, Sepb gefchaftig, es gilt! ihr finbet gemaftete Bennen. Bar bebachtig froch er binein und taftete leife Sier und babin, und fagte julest mit gornigen Borten: D wie führt ihr mich folecht! ich finde mabrlich von Subnern Reine Reber. 3ch fprach; bie vorne pflegten gu figen Sab' ich felber geholt, bie anbern figen babinten. Beht nur unverdroffen voran und tretet behutfam. Freilich ber Balten mar fcmal, auf dem wir gingen. 3ch ließ ihn

Immer voraus, und hielt mich, jurud und brudte mich rud: warts

Bieber jum Fenfter hinaus, und gog am Solge; ber Laben Schlug und flappte, bas fuhr bem Bolf in bie Glieber unb foredt' ibn;

Bitternd plumpt' er hinab vom ichmalen Balten gur Erde. Und erichroden erwachten die Leute, fie ichliefen am Feuer. Sagt, was fiel gum Fenfter berein? fo riefen fie alle, Wafften behende fich auf, und eilig braunte die Lampe. In der Ede fanden fie ihn und ichlugen und gerbten Ihm gewaltig das Kell; mich wundert, wie er entfommen.

Beiter befeun'ich vor euch: bafich Frau Gieremund beimlich Deftere befiucht und offentlich auch. Das hatte nun freilich Unterbleiben follen, o mar' es niemals gescheben! Denn fo lange fie lebt verwindet fie ichwerlich bie Schanbe.

Alles hab' ich euch jest gebeichtet, beffen ich irgend Mich zu erinnery vermag, was meine Gele beichweret. Sprechet mich lod! ich bitte darum; ich werbe mit Demuth Jebe Buge vollbringen, bie ichwerfte, bie ihr mit auflegt.

Grimbart wußte fich ichon in folden gallen gu nehmen, Brach ein Reischen am Wege, bann iprach er: Oheim, nun ichlagt euch

Drepmal über ben Ruden mit biefem Reischen und legt es, Wie ich's euch zeige, zur Erde, und fpringet breymal barüber; Dann mit Sanftmuth fuffet bas Reis und zeigt euch gehorfam. Solche Bufe leg' ich euch auf, und fpreche von allen Suden Brafen euch los und ledig, vergeb' euch Alles im Namen bes herrn, so viel ihr immer begangen.

Und als Neinete nun die Buße willig vollendet, Sagte Grimbart: lasset an guten Werten, mein Obeim, Eure Besseung spuren und leset Psalmen, besuchet sleißig die Airchen und fastet an rechten gebotenen Tagen; Wer euch fraget dem weiset den Weg, und gebet den Armen Gern, und schwöret mir zu, das bose geben zu lassen, Alles Nauben und Stehlen, Berrath und bose Berführung, Und so sit es gemiß, daß ibr zu Gnaben gelanget. Reinete sprach: so will ich es thur, so sep es geschworen!

Und so mar die Beichte vollenbet. Da gingen sie meiter Nach des Königes hof. Der fromme Grimbart und jener Aumen durch schwerke, der fer Gebreite; sie saben ein Alfofer Rechter hand des Weges, es dienten geistliche Frauen, Spat und früh, dem herren bafelbit, und nahrten im Hofe Wiele Huhner und Hahne, mit mandem schwen Capaune, Welche nach Futter zweilen sich aufer der Wauer gerftreuten. Reinete psiegte sie oft zu besuchen. Da sagt' er zu Grimbart: Unser tarzeiter Weg geht an der Mauer vorüber; Were er meinte die Huhner, wie sie im Freien spasserten. Seinen Beichtsger führt' er dabin, sie nahrn den hindpren; Da verdrehte der Schalt die gierigen Augen im Kopse. Ja vor allen gestel ihm ein Hahn, der jung und gemästet hinter den andern spasserte, den sast er treulich in's Auge, hasig sprang er hinter ihm brein; es stoben die Kedern.

Aber Grimbart entruftet verwies ihm ben icanblichen Rudfall.

Sanbelt ihr fo? unseliger Dheim, und wollt ihr icon wieder Um ein Suhn in Sunde gerathen, nachdem ihr gebeichtet? Schone Reue beig' ich mir bas! Und Reinete fagte; Hab' ich es boch in Gedanten gethan! D theuerster Obeim, Bittet zu Gott, er möge die Gunde mir gnabig vergeben. Mimmer thu' ich es wieder und lass es grene. Sie kamen um das Rlofer berum in ibre Erraße, sie mußten Ueber ein schmales Bridden hinüber und Keinete blidte Wieder nach den Hubmern gurüd; er zwang sich vergebens. Satte jemand das Haupt ihm abgeschagen, es wäre Rad den Jührern gestogen; so bestig war die Begierbe.

Grimbart fab es und rief: wo last ibr, Reffe, die Aingen Wieder fpagieren? Fatmabr ihr fepb ein basilder Wielfras! Reinete fagte darauf: bas macht ihr abel, herr Deim! Webereilet end nicht und fibrt nicht meine Gebete; Last ein Paternoster mich sprechen. Die Seelen ber hühner Und ber Ganfe bedürfen es wohl, so viel ich den Nounen, Diesen beiligen Franen, durch meine Aingbeit entriffen. Grimbart schwiez, und Reinete Zuchs verwandte das Haupt nicht Won den hühnern fo lang' er sie fab. Doch endlich gelangten Sie zur rechten Straße gurch und nachten dem hofe. Und als Reinefe nun die Burg des Kinigs erdiste, Ward er innig betrüdt; benn hestig war er beschüligt.

## Bierter Sefang.



Als man bei hofe vernahm, es tomme Reinefe wirtlich, Orangte fich jeder beraus ibn gu febn, die Großen und Aleinen, Benige freundlich gesinnt, sat alle hatten gu flagen. Benigftens ftellt' er sich so, da er mit Grimbart dem Dachse Jeho dreift und zierlich die hohe Straße daher ging. Muthig fam er heran und gelassen, als mar'er bes Königs Eigener Gohn und frei und ledig von allen Gebrechen. Ja so trat er vor Nobel, den Kinig, und ftand im Palaste Mitten unter den herren; er wußte sich rubig zu stellen.

Ebler Konig, gnabiger herr! begann er gu fprechen:
Bel fepb ihr und groß, von Gren und Mutro ber Erfie;
Darum birt ich von euch mich beute rechtlich gu hören,
Reinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade
Ze gefunden als mich, das darf ich fubnilich behaupten.
Biele weiß ich am hofe, die mich darüber verfolgen.
Beien weiß ich am hofe, die mich darüber verfolgen.
Weier Kreundichgeft wurd ich verlieren, woferne die Sügen
Weiner Keinde, wie sie es wünschen, euch glaublich erschienen;
Wer glidelicherweise bebentt ibr jeglichen Bortrag,
fort den Bestagten so gut als den Alager; und haben sie vieles
Wir-im ducten gelogen, so bleib ich rubig und benfe:
Weine Treue tennt ihr genug, sie bringt mir Berfolgung,

Schweiget! verfeste ber Ronig: es hilft tein Schwaben und Schmeicheln,

Euer Frevel ift laut und euch erwartet bie Strafe. Sabt ibr ben Frieben gehalten, ben ich ben Elieren geboten ? Denich geschweren? Da feet ber Sahn! Ihr habt ihm die Rinder, Kalider, leibiger Dieb! eins nach bem andern entriffen. Und wie lieb ihr mich habt, bas wollt ihr, glanb' ich, beweifen, Benn ihr mein Antehn schmacht und meine Diener beschädigt. Seine Gesinnbeit verlor ber arme Singe! Bie langsam Wird ber verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen! Aber ich siehelt wirder ber ich siehelt wieder. Dennifier find Aldger die Wenge, Biele bewiesene Thaten. Ihr mochtet schwerlich entsommen.

Bin ich, gnabiger Berr, begwegen ftrafbar, verfeste Reinete: fann ich bavor, wenn Braun mit blutiger Platte Bieber gurudfebrt? Bagt' er fich boch und wollte vermeffen Rufteviels Sonig vergebren; und tamen bie tolpifchen Bauern 36m ju Leibe, fo ift er ja ftart und machtig an Gliebern: Schlugen und ichimpften fie ibn, eh' er in's Daffer gefommen, Satt' er ale ruftiger Mann bie Schanbe billig gerochen. Und wenn Singe ber Rater, ben ich mit Ebren empfangen, Dach Bermogen bewirthet, fich nicht vom Stehlen enthalten, In die Wohnung bee Pfaffen, fo febr ich ihn treulich verwarnte, Sich bei Dacht gefchlichen und bort mas Uebels erfahren: Sab' ich Strafe verdient, weil jene thoricht gehandelt? Eurer fürftlichen Rrone gefcabe bas mabrlich ju nabe! Doch ihr moget mit mir nach eurem Billen verfahren, Und fo flar auch die Gache fich zeigt, beliebig verfügen: Mag es jum Ruben, mag es jum Schaben auch immer gereichen. Goll ich gefotten, gebraten, geblenbet ober gebangen Berben, ober gefopft, fo mag ed eben gefcheben! Alle find mir in eurer Gemalt, ihr habt uns in Sauben. Machtig fend ihr und ftart, was widerftunbe ber Schmache?

Bollt ihr mich tobten, das murde furmahr ein geringer Gewinn fenn.

Doch es tomme was will; ich ftebe reblich ju Rechte.

Da begann der Wibber Bellon: bie Zeit ist gefommen, Laft: uns flagen! Und Jiegrin, sam mit seinen Verwandten, hinge der Kater, und Dienrin, sam mit seinen Verwandten, hinge der Kater, und Dennin dan und Lampe der Hase, Wackerlos sam, das Hindeau, und Non die Dogge, die Ziege Mette, hermen der Boet, dazu das Eichborn, die Wiefel Und das hermelin. Auch waren der Ochs und das Pferd nicht Aufen geblieben; dannehen ersaf man die Thiere der Wildnif, Als den Hirschauddas Neh, und Bosertden Liber, den Marder, Das Kaninchen, den Gere und alle drängten einander. Bartolt der Storch, und Marfart der Heher, und Lütte der Attails.

Flogen herüber; es meldeten sich auch Tobble die Ente, Albeit die Gans, und andere mehr mit ihren Beschwerden. Henning der traurige Hahr mit seinen wenigen Kindern Klagte hestig; es tamen berbei unzählige Wögel Und der Thiere so wiel, wer währte die Wenge zu nennen! Alle gingen dem Juchs zu Leibe, sie hoffen die Frevel Aun zu Gracke zu bringen und seine Errafe zu seben. Bor den König drängten sie sich mit hestigen Neden, Hanften Klagen auf Klagen, und alt' und neue Geschichten Brachten sie der. Man hatte noch nie an Einem Gerichtstag Brachten sie der Wend hatte noch nie an einem Gerichtstag Denn erzeisfer das Wort, so sob is zierliche Nede Seiner Entschuldigung ber, als wär es lautere Wahrheit. Mies wußt'er besseitzt gehnen und alles zu selleten.

Goethe's Berte. XL. 980.

horte man ibn, man wunderte fich und glaub? ihn entschuldigt, Ja, er hatte noch übriges Arch und Bieles ju llagen. Aber es fanden zulehr wahrbaftige rebliche Manner Gegen Reinelen auf, die wieber ibn zeugten, und alle Seine Frevel fanden fich tlar. Run war es geschehen! Denn im Rathe bed Ronigs mit Giner Stimme beschloß man: Reinele Finds fev dienlich geber beschliche find gene der Bodie en den bei Bodie for foll man ihn faben, Soll ihn binden und bangen an feinem halfe, damit er Seline faweren Verbrechen mit fomabilidem Zobe verbüße.

Diet gab Reinre felbft das Spiel verloren; es hatten Seine flugen Worte nur wenig gehölfen. Der König Sprach das Urtheil felber. Da fcwebte dem lofen Verbrecher, Als sie fic fin fingen und banden, sein tisgliches Ende vor Augen.

Wie nun nach Urtheil und Recht gebunden Reinefe ba ftand, Seine Feinde fich regten, jum Cob' ibn eilend gu führen, Standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich befummert, Martin der Uffe mit Grimbart und vielen aus Reinelens

Ungern horten fie an bad Urtheil und trauerten alle, Mehr als man bachte. Denn Reinefe mar ber erften Baronen Giner, und ftanb nun entfest von allen Ehren und Butben, Und jum fchmäblichen Tode verdammt. Wie mußte ber Anblick Geine Mermandten empören! Gie nahmen alle gusammen Urlaub vom Rönige, raumten ben 36f, fo viele fie maren.

Aber bem Könige ward es verdrießlich, daß ihn fo viele Ritter verließen. Es zeigte fic nun die Menge Werwandten, Die fich mit Reinefens Dob febr ungufrieden entfernten. Und der König fprach zu einem feiner Bertrauten: Freilich ift Reinete bodhaft, allein man follte bedenten, Biele feiner Bermandten find nicht zu entbehren am hofe.

Aber Jegerim, Braun und Singe der Kater, fie waren ilm ben Gebunden gefchftig, sie wollten die schindliche Strafe, Bie es der König gebot, an ihrem Zeinde vollziehen, Ihrem Jening bin baftig binaus und saben den Galgen von serne. Da begann ber Kater erbos't zum Wolfe zu sprechen: Run bedentet, herr Jiegrim, wohl, wie Reinete damals Alles that und betrieb, wie seinem haffe gelungen, Euren Bruder am Galgen zu sehn. Wie zog er so fröhlich Mit ihm ihm ab ! Rerfaumet ibm nicht die Gould zu begablen. Und gedenfet herr Braun: er hat euch schuld zu begablen. Und gedenfet herr Braun: er hat euch schuld werrathen, Euch in Rusteviels hofe dem groben zornigen Wolfe, Männern und Beibern, treulog geliesert, und Schlägen und

Und der Schande dagu, die aller Orten befannt ift. Hobet Mot und haltet gufammen! Entfant' er und heute, Könnte sein Wift ihn befrein und seine listigen Mante; Miemals wurd und die Stunde, der flißen dlache beschert sewn. Laft und eilen und rächen, was er an allen verschuldet.

Regrim fprach: mas helfen die Worte? Geschwinde verschafft mir Einen tuchtigen Strict; wir wollen die Qual ihm verbirgen.

Aber Reincte borte fie foweigend; bod endlich begann er: Da ihr fo graufam mich haft und tobtliche Rache begebret, Biffetibr boch fein Ende zu finden! Wie muß ich nich munbern!

Mlfo fprachen fie miber ben Ruche und gogen bie Strafe.

Denn er hat ibn gepruft, ale in bee Pfaffen Behaufung Er fich nach Maufen binabließ und nicht mit Ebren bavon tam. Aber Ifegrim, ibr und Braun, ibr eilt ja gewaltig Euren Obeim gam Tobe gu bringen; ibr meint, es gelänge.

Und ber Ronig erhob fich mit allen Berren bes Sofes. Um bas Urtheil vollftreden ju febn; es fcblog an ben Bug fic Und die Ronigin an, von ihren Frauen begleitet; Sinter ihnen ftromte bie Menge ber Urmen und Reichen. Alle munfchten Reinefens Tob und wollten ibn feben. Ifegrim fprach inbeg mit feinen Bermanbten und Freunden Und ermahnete fie, ja feft an einander gefchloffen, Muf ben gebunbenen Ruche ein machfam Muge zu baben: Denn fie fürchteten immer, es mochte ber Rluge fich retten. Seinem Beibe befahl ber Bolf befonders; Bei beinem Leben! fiebe mir gu, und hilf ben Bofewicht balten. Ram' er los, mir murben es alle gar fcmablich empfinden. Und ju Brannen fagt' er: Gebentet, wie er euch bobnte; Alles tonnt ihr ihm nun mit reichlichen Binfen bezahlen. Singe flettert und foll und ben Strid ba oben befeften; Saltet ibn und ftebet mir bei, ich rude bie Leiter,. Benig Minuten , fo foll's um biefen Schelmen gethan fen! Braun verfeste: Stellt nur die Leiter, ich will ibn fcon balten.

Seht boch! fagte Beinete brauf: wie fept ihr geichaftig, Guren Dheim jum Cobe gu bringen! Ibr folltet ibn eber Schigen und ichirmen, und war' er in Noth, con feiner erbarmen.

Gerne bat' ich um Gnabe, allein was tonnt' es mir helfen? Jiegrim haßt mich ju febr, ja feinem Beibe gebeut er Mich ju halten und mir ben Weg jur Klucht zu vertreten. Dachte fie voriger Zeiten, fie tonnte mir mahrlich nicht ichaben. Mer foll es nun über mich gehn, fo molit' ich, es wäre Bald gethan. So tam auch mein Bater in ichredliche Abthen, Doch am Ende ging es gefindind. Es begleiteten freilich Richt fo viele ben fierbenben Mann. Doch wolltet ihr langer Mich vericonen, es might end genig gar Schanbe gereichen. Sphet ibr, fagte der Bat: wie tropig der Bofemicht redet. Immer, finner finnurf es fif fein Ende gefommen.

Nenglitic bachte Reinete nun: o middt ich in biefen Großen Rothen geschwind was gludlich Neues ersinnen, Das der Kinig mir gnadig das Leben schente und diese Grimmigen Zeinde, die drev, in Schaden und Schandegeriethen! Laft und alles bedenken, und belse, was helfen kam! benn hier Gilt es den Hals, die Rothist deingend, wie soll de nettenmen? Alles liedel hauft sich auf mich. Es girnet der Kdnig, Weine Freunde sind fort und meine Feinde gewaltig; Seiten hab' ich was Guites gethan, die Statte bes Königs, Seiner Kathe Werfand warbaftig wenig geachtet; Vieles hab' ich verschuldet, und hoffte bennoch, mein Unglüd Wiederzu wenden. Gelänge mir's nur zum Worte zu fommen, Wahrlich sie hingen mich nicht; is lasse die hoffnung uicht fahren.

Und er wandte darauf fic von der Leiter gum Bolle, Rief: 3ch febe den Sod vor meinen Augen und werd ihm Richt entgelen. Aur birt die que alle, fo wiele mich hören, Um ein weniges uur, bevor ich die Erde verlasse. Gerne möcht, ich vor euch in aller Mahrheit die Beichte Roch gum lehtenmal dientlich fprechen und redlich befennen Alles Used bas ich gethan, damit nicht ein andrer

Etwa blefes und.jenes, von mir im Stillen begangnen, Unbefannten Berbrechens bereinft bezüchtiget werbe; So verhüt' ich zuleht noch manches Uebel und hoffen Kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gebenfen.

Wiele jammerte das. Sie fprachen unter einander: Alein ist die Bitte, gering nur die Frifi! Sie baten den König, Und der König vergönnt' ed. Da wurd' es Neineten wieder Etwas leichter um's Herz, er hoffte glüdlichen Ausgang; Gleich benutt' er den Naum, der ihm gegönnt war, und fagte:

Spiritus Domini belfe mir nun! 3ch febe nicht einen Unter ber großen Werfammlung, den ich nicht irgend beischäbigt. Erft, ich war uoch ein Kleiner Compan, und hatte die Brüfte Kaum zu fangen verlernt, du folgt' ich meinen Begierben Unter die jungen Lämmer und glegen, die neben der heerbe Sich im Freien zerstreuten; ich hörte die blotenden Stimmen Bar zu gerne, da ichsete mich nach lederer Spelfe, Lernte hurtig sie fennen. Ein kanmden bis ich zu Lobe, Ledte das Blut; es schmedte mir töstlich! und töderte weiter Bier der jüngsten Ziegen, und af sie, und übre mich serner; Sparte leine Rögel, noch Hühner, noch Enten, noch Schle, Do ich sie fand, und habe gar manches im Sande vergraben, Bas ich geschlachtet und was mirnicht alles zu essen beliebte.

Dann begegnet' es mir: im einem Winter am Rheine Lernt' ich Jiegrim fennen, er lauerte binter ben Baunen. Gleich versichert' er mir, ich sen auf feinem Geschecke, Ja er wuste mir gar die Grade der Sippichaft am finger Borzurechnen. Ich ließ nird gefallen; wir schloffen ein Bunbnif, Und gelobten einander als trent Gesellen zu mandern; Leiber follt' ich baburch mir manches Uebel bereiten, Wir burchfrichen gusammen bas Land. Da ftahl er has Große, Stahl ich das Rieine. Was wir gewonnen, das sollte gemein fenn:

Aber es war nicht gemein; wie billig: er theilte nach Willthe; Niemals empfing ich die Salfte. Ja Schlimmeres hab' ich erfahren.

Benn er ein Ralb fich geraubt, fich einen Bibter erbeutet. Benn ich im Ueberfluß fiben ibn fanb, er eben bie Biege Grifd gefdlachtet vergebrte, ein Bod ibm unter ben Rlauen Lag und sappelte, grinft' er mich an und ftellte fich gramlich. Erieb mich fnurrend binmeg ! fo mar mein Theil ibm geblieben. 3mmer ging es mir fo, es mochte ber Braten fo groß fepn Mis er wollte. Ja, wenn es gefchab, bag wir in Gefellicaft Ginen Dofen gefangen, wir eine Rub uns gewonnen, Bleich erfcbienen fein Beib und fieben Rinber und warfen Heber die Beute fich ber und brangten mich binter die Mablgett. Reine Rippe tonnt' ich erlangen, fie mare benn ganglich: Glatt und troden genagt; bas follte mir alles gefallen! Aber Gott fer gebanft, ich litt begmegen nicht Sunger; .... Beimlich nabrt' ich mich mobl von meinem berrlichen Schabe, Bon bem Gilber und Golbe, bad ich an ficherer Statte Beimlich vermabre; beg bab' ich genug. Es fchafft mir mabrhaftig Ibn fein Bagen binmeg, und wenn er fiebenmal fubre.

Und es borchte der Kouig, da von dem Schabe gesegt ward, Neigte fich vor und sprach : von wannen ift er euch tammen? Saget au! ich meine den Schab. Und Reinele sagte. Dieses Geheimnis verbehl' ich euch nicht, was tonnt' es mir belsen :

Denn ich nehme nichte mit von biefen toftlichen Dingen.

Aber wie ihr befehlt, will ich euch alles ergablen; Denn es muß nun einmal heraus; um Liebes und Leibes Mocht' ich mahrhaftig das große Geheimniß nicht langer verbeblen:

Denn ber Schaf mar gestohlen. Es hatten fich viele verichworen, Cuch, Gert König, ju morben, und murbe gur felbigen Stunde Richt ber Schaf mit Klugheit entwendet, so mar es gescheben. Meetet es, gnadiger herr! benn euer Leben und Bobiffahrt hing au bem Schaf. Und-bag man ihn ftabl, bas brachte benn seiber

Meinen eigenen Vater in große Rothen, es bracht' ihn Frühe zur traurigen Fahrt, vielleicht zu ewigem Schaben; Aber, gnädiger Herr, zu eurem Rupen geschab es!

Und die Königin hörte bestürzt die gräßliche Rebe, Bad-verworrne Geheimnis von ibres Ermobung, Bon dem Bertath, vom Schat und was er alles gesprochen. Ich vermahn' ench, Reinete, rief sie ebentet! Die lange heimfahrt steht ench bevor, entsabet reuig die Seele; Saget die lautere Wahrheit und redet mir deutlich vom Worde. Und der König seste bingu: Ein jeglicher (chweige! Reinete tomme nun wieder derad und trete mir naher; Denn es detrifft die Sache mich selfic, damit ich sie bire.

Reinete, ber es vernahm, ftand wieder getroftet, die Leiter Stieg er jum großen Berbruß ber Feinblichgesinnten herunter; Und er nachte fich gleich dem Konig und feiner Gemablin, Die ihn eifrig befragten, wie diese Geschichte begegnet.

Da bereitet' er fich ju neuen gewaltigen Lugen. Ronnt' ich bes Roniges Guld und feiner Semablin, fo bacht' er,

Wieder gewinnen, und tonnte jugleich die Lift mir gelingen, Daß ich die Zeinde, die mich dem Bod entgegen geführet, Selbst verdurbe, das rettete mich aus allen Gefahren. Sicher wire mir das ein unerwarteter Vortheil; Aber ich febe icon, Lugen bebarf es, und über die Maßen.

Ungeduldig befragte die Konigin Reineten weiter:
Laffet und deutlich vernehmen, wie diese Sache beichaffen!
Saget die Mahrheit, bedenkt das Sewissen, entladet die Seele!
Reinete sagte darauf: ich will euch gerne berichten.
Sterben muß ich nun wohl; es ist tein Mittel dagegen.
Sollt' ich meine Seele beladen am Ende des Lebens,
Ewige Strase verwirken; es wäre thoricht gehandelt,
Besser ist es daß ich bekenne, und muß ich dann leiber.
Meine lieden Werwandben und meine Freunde verlagen,
Ach, was kann ich dafült! es broben die Qualen der Hille.

Und es war dem Ronige icon bei biefen Gesprachen Schwer geworden um's herz. Er fagte: Sprichft bu bie Mabrbeit?

Da versehte Reinete brauf mit verstellter Bebarbe: Breilich bin ich ein sundiger Mensch; boch red' ich die Bahrheit. Könnt' es mir nuhen wenn ich euch ichge? Da wurd' ich mich seiber. Emig verdammen. Ihr wift ja nun wohl, so ist es beschoffen, beterben muß ich, ich sehe ben Tod und werde nicht lugen: Denn es kann mir nicht Bofes noch Gutes jur Juffe gebeihen. Bebend sagte Reinete bas und schien zu verzagen.

Und die Königin fprach: Mich jammert feine Beffemmung; Sehet ihn gnadenreich an, ich bitt'euch, mein herr! und ermäget: • Manches Unheil wenden wir ab nach feinem Befenntniß. Laft uns je eber je lieber ben Grund ber Geschichte vernehmen. Beiget Jeglichen fcmeigen und last ibn offentlich fprechen.

Und der König gebot, da fcwieg die gange Berfammlung. Gber Beinete fprach: Beliebt es euch, gnabiger König, So vernehmet, mas ich euch fage. Beidiecht auch mein Wortrag Ohne Brief und Papier, fo foll er boch treu und genau fepn; Ihr erfahrt die Berfchwörung und niemands bent ich au fcwnen.

## Fünfter Sefang.



Nun vernehmet bie Lift und wie der Juchs fich gewendet, Geine Frevel wieder zu beden und andem zu (haben. Bobenlofe Ligen erfann er, beschimpte den Vater Jenseit der Grube, beschwerte den Dachs mit großer Berläumbung.

Seinen redlichten Freund, der ihm beständig gedieuet. So erlaubt' er sich alles, damit er seiner Erzählung Glauben schaffte, damit er an seinen Verklägern sich rächte.

Mein herr Bater, fagt'er barauf, war fo gludlich geweien, Konig Emmriche, bed Madtigen, Schah aufverborgenen Wegen Binftyr entbeden; boch bracht' ihm ber Fund gar wenigen Ruben. Denn er überhob fich bes großen Bermbgens und ichabte Seines gleichen von nun an nicht mehr, und feine Gefellen Achtet' er viel zu gering: er fuchte fich höhere Freunde. hinze, ben Kater, fendet' er ab in die wilden Arbennen, Braun den Baten zu fuchen, dem follt' er Treue versprechen, Sollt' ibn laben nach Flandern zu tommen und Kouig zu werben.

Ale nun Braun bad Schreibengeleien, erfreut'es ihn berglich; Unverbroffen und tubn begab er fich eilig nach Flanbern: Denn er hatte fcon lange so mad in Gebanten getragen. Weinen Bater fand er bafelbft, ber fab ihn mit Freuden, Gendete gleich nach Ifegrim aus, und nach Grimbart, bem

Und bie vier verhandelten dann die Sache gusammen; Doch ber funfte dabei war Singe der Rater. Gin Dorfchen Liegt allda, wird Ifte genannt, und grade da war es awissen Ifte und Gent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange dustere Wach verbarz die Wersammlung; Richt mit Gottl es hatte der Teufel, es hatte mein Water Sie in selner Gewalt mit seinem leibigen Golde.
Sie beschlossen des Königes Lod, beschwuren zusammen Festen ewigen Bund, und also schwuren Egwife ...

Sich jum Ronige mablen, und auf dem Stufie gu Machen :: 3 Mit ber goldnen Krone bas Beich ibm festlich verfichern. 3 Bollte nun auch von bes Boniges Freunden und feinen Ber-

Temanb bagegen fich fegen, ben follte mein Bater bereben, Dber beftechen, und ginge bas nicht, fogleich ihn verjagen. 137. Das befam ich zu miffen : benn Grimbart batte fich einmal Morgens luftig getrunfen und mar gefprächig geworben: Seinem Beibe verfcwatte ber Thor bie Beimlichfeit alle, Legte Schweigen ihr auf; ba, glaubt' er, mare geholfen. Sie begegnete brauf balb meinem Beibe, die mußt' ihr Der brey Ronige namen jum feperlichen Gelubbe Mennen, Ebr' und Treue verpfanden, um Liebes und Leibes, Diemand ein Wortchen ju fagen, und fo entbedt fie ihr alles. Gben fo menig bat auch mein Beib bas Berfprechen gehalten : Denn fobalb fie mich fand, ergablte fie mas fie vernommen; mil Gab mir ein Mertmal bagu, woran ich bie Bahrheit ber Rebe Leicht erfennte; bod mar mir baburd nur folimmer gefcheben. 3ch erinnerte mich ber Rrofche, beren Gegnate Bis au ben Ohren bes herrn im Simmel enblich gelangte. Einen Ronia wollten fie baben und wollten im Smange . Sull

Leben, nachbem fie ber Freiheit in allen ganben genoffen.

Da erhörte fie Gott und fandte den Storch, der beständig Sie verfolget und bagt und feinen Frieden gemahret. Dbne Gnade behandelt' er fie; nun flagen die Thoren, Aber-leider zu fpät: denn nun begwingt fie der Rönig.

Meinese redete saut zur gauzen Versammsung, es hörten Mus Ediere sein Wort, und so verfolgt'er die Bede: Secht, sint alle strüchter' sich das. So mar' es geworden. herr, ich sorzet sit euch, und bosste bestre Belohnung. Braunens Känfe sind mir befannt, sein tlatisses Wesen, Manche Missethat auch von ihm; ich besorzet das Schlimmste. Würd'er herr, so mären wir alle zusammen verdoorben. Unser König ist edel geboren und mächtig und gnädig, Dacht' ich sim Stillen dei mir: es wär ein trauriger Wechsel Schmen Adren und tössischen Taugenicht o zu erhöben. Etliche Wochen sant in darüber und such 'es zu sindern.

Auch vor allem begriff ich es woll; behielte mein Bater Seinen Schab, fo bechaft er viele gusammen, Sicher gemann' er bad Spiel und wir verloren ben Kinig. Meine Gorge ging nun babin, ben Ort 31 entbeden, Wo ber Schap sich befande, bamit ich ibn heimlich entfishete. Bog mein Bater in's gelb, der alte, liftige, lief er Nach bem Wasbe bei Cag' ober Nach, in Frost ober Sipe, Rad bem Wasbe bei Cag' ober Nach, in Frost ober Sipe,

Einmal lag ich verstedt in der Erde mit Sorgen und Sinnen, Wie ich entbedte den Schaf, von dem mir so vieles befaunt war. Da erblict' ich den Bater aus einer Ditge sich schleichen, Wissen den Steinen kam er hervor und flieg aus der Liefe. Still und verborgen hielt ich mich da; er glaube fich einsam, Schaute fich überall um, und ale er Miemand bemerfte Rah ober fern, begann er fein Spiel, ihr follt es vernehmen. Bieber mit Ganbe verffopft' er bas Loch und mußte geschichlich Mit bem übrigen Boben es gleich ju machen. Das tonnte Der nicht gufab unmöglich erfennen. Und eb er von banuen Banberte, mußt' er ben Dlat, mo feine Rufe geftanben, lleber und über gefdidt mit feinem Comange gu freichen. Und vermublte bie Gpur mit feinem Munbe. Das lernt' ich Jenes Tages querft von meinem liftigen Bater, Der in Ranten und Schwanten und allen Streichen gewandt mar. Und fo eilt' er bimmeg nach feinem Gemerbe. Da fann ich. Db fic ber berrliche Schat mobl in ber Dabe befande? Gilig trat ich berbei und ichritt gum Berte; bie DiBe Satt' ich in meniger Beit mit meinen Wfoten eroffnet, Rroch begierig binein. Da fant ich foffliche Gachen. Feines Gilbers genug und rothen Goldes! Wahrhaftig Auch ber Meltefte bier bat nie fo vieles gefeben. Und ich machte mich bran mit meinem Beibe; wir trugen, Schleppten bei Tag und bei Dacht; und fehlten Rarren und Bagen,

Wagen,
Wiele Mibe toftet' es uns und manche Befchmernis.
Treulich hielt Krau Ermelyn aus; so hatten wie enblich
Die Aleinode hinweg zu einer Statte getragen,
Die uns gelegener schieut. Indefine hielt sich mein Vater
Täglich mit jenen zusammen, die unsern König verriethen.
Was sie beschoffen, das werbet ihr hören und werbet erschrecken.

Braun und Ziegrim sandten sofort in manche Provingen Offene Briefe, die Soldner zu loden: fie soldten zu haufen Elifg tommen, es wolle sie Braun mit Diensten verschen, Milbe wolf' er sogar voraus bie Soldner begablen. Da burdfirid mein Bater bie Ander und zeigte die Briefe, Seines Schaebes gemig, ber, glaubt' er, lage geborgen. Aber es mar nun gefdehn, er batte mit allen Gefellen, Sucht' er auch noch fo genau, nicht einen Pfennig gefunden.

Reine Bemuhung ließ er fich reun ; so war er behende 3wischen ber Elb' und bem Rheine burch alle Lander getaufen, Manchen Soldner hatt' er gefunden und manchen gewonnen. Kräftigen Nachbruch follte das Gelb den Worten verleißen.

Endlich fam der Sommer in's Land; ju feinen Gefellen Achtet mein Bater gurud. Da hatt'er von Gorgen und Rothen Und von Anglig jurchlen, besonders wie er beinache Bor den hoben Burgen in Sachen sein Leben verloren, Wo ibn Jäger mit Pferben und hunden alltäglich verfolgten, Daß er knapp und mit Porth mit heilem Relge davon kam.

Freudig zeigt' er datauf den vier Vertäthern die Eiste, Welche Gescleine est den itt Gold und Versprechen gewonnen. Braunen erfreute die Botschaft; es lasen die fülnse zusammen, Und es dieß: Imdissundert von Isszeinen fühnen Verwandten Bereden tommen mit offenen Malusern und spisigien Jähnen, Jerner, die Kater und Vären sind alle für Vraungen gewonnen, Geber Vielfraß und Dachs aus Sachsen und Estringen settliche. Doch man solle sich ihnen zu der Bedingung verbinden: Einen Monat des Goldes voraus zu zahlen; sie wollten Alle dagegen mit Macht beim ersten Gebote sich stellen. Gott ser weig gedantt, daß ich die Vlane zeschiedert!

Denn nachbem er nun alles beforgt, fo eilte mein Nater Ueber Felb und wollte ben Schaft auch wieder beschauen. Sortherb Merte. XL. 20. Da ging erft die Betummernis an; da grub er und suchte. Doch je langer er icharrte, je meniger fand er. Bergebens War die Miche, die er sich gab, und seine Berzweislung: Denn der Schah war fort, er tonnt' ihn nirgend entdeden. Und vor Uerger und Scham — wieschredich gualt die Erinn'rung Mich bei Tag und bei Nacht! — erhangte mein Bater fich selber.

Alles das hab' ich gethan, die bofe That zu verhindern. Uebel gerath es mir nun; jedoch es foll mich nicht reuen. Ifegrim aber und Braun, die gefräßigen, fißen am nächften Bei dem König zu Math. Und Reinefe! wie dir dagegen, Armer Mann, jest gedanft wird! daß du den leiblichen Bater hingsgeben, den König zu retten. Wo find fie zu finden, Die fich felber verderben, nur euch das Leben zu friften?

König und Königin hatten indeß ben Chat ju gewinnen Große Begierbe gefühlt; sie traten seitwarts und riefen Reinefen, ihn besonbers ju sprechen und fragten bebenbe: Saget an, 100 habt ihr ben Schaf? Wit möchten es wiffen. Reinese ließ sich dagegen vernehmen: Was fönnt' es mir helfen, Zeige' ich bie herrlichen Guter bem Kinige, ber mich verurtheit? Glaubet er meinen Zeinden doch mehr, ben Dieben und Mörbern, Die euch mit Lügen beschweren, mein Leben mir abyngewinnen.

Nein, verseste die Konigin: nein! so soll es uicht werden! Leben läft euch mein herr und bas Bergangne vergißt er. Er bezwingt sich und gurnet nicht mehr. Doch möger ihr fünftig Klüger handeln, und treu und gemärtig dem Könige bleiben.

Reinefe fagte; gnabige Frau, vermöget den Ronig, Mir gu geloben vor euch, daß er mich wieder begnadigt, Daß er mir alle Berbrechen und Schulden und alle ben Unmuth, Den ich ihm leiber erregt', auf feine Beife gedenfet, Go befiget gewiß in unfern Zeiten fein Ronig Solden Neichthum als er burch meine Treue gewinnet; Broß ift ber Schat; ich geige ben Ort, ihr werbet erftaunen.

Glaubet ihm nicht, verfette ber Ronig: boch wenn er von Steblen,

Lugen und Rauben ergablet, bas moget ihr allenfalls glauben; Denn ein größerer Lugner ift mahrlich niemals gewesen.

Und die Abnigin fprach: fürwahr fein bisheriges Leben Sat ihm menig Wertrauen erworben; doch jeso bebenket, Geinen Oheim den Dachs und feinen eigenen Water Sat er dießmal bezüchtigt und ihre Frevel vertündigt. Wolffer, fo fonnt'er fie fonnen und fonnte von anderen Thieren Golche Gefchichten erzählen; er wird so thörig nicht lügen.

Meinet ihr fo, verfehte ber Konig: und bentt ihr, es mare Wirflich jum Besten greathen, bag nicht ein größeres Uebel Draus entstünde, so will ich es thun und biese Berbrechen Reinefens über mich nehmen und seine verwundete Sache. Einmal trau' ich, jum lestenmal noch! das mag er bebeufen; Denn ich schwe'r es ibm zu bei meiner Krone! wofern er Kunstig frevelt und lugt, es soll ihn ewig gereuen; Alles, war'es ihm nur verwandt im zehenten Grade, Wer sie auch watern, fie sollten's entgelten, und feiner entgeht mir, Sollen in Unglud und Schmach und schwere Procesie gerathen!

Alls nun Reinete fab, wie ichnell fich bes Königs Gebanten Benobeten, faßt' er ein Berg und fagte: Golf' ich so thoricht Sandelin, gnabiger Berr, und end Gefchichren erzählten, Deren Wahrheit fich nicht in wenig Tagen bewiefe?

Und ber König glaubte den Morten und alles vergab er, Erft bes Batres Berrath, bann Reinefens eigne Berbrechen. Ueber bie Maßen frente fich der; jur gludlichen Stunde Bar er ber Zeinbe Gewalt und feinem Berbängniß entronnen,

Sbler Konig, gnabiger herr! begann er gu sprechen: Moge Gott ench alles vergelten und eurer Gemahlin, Bas ihr an mir Unwutrigem thut; ich will es gebenken Und ich werbe mich immer gar bochlich dantbar erzeigen. Denn es lebet gewiß in allen Lanben und Reichen Miemand unter der Sonne, dem ich die herrlichen Schabe Lieber gonnte, benn eben euch beiben. Mas habt ihr nicht alles Mir fur Gnade bewiefen! Dagegen geb' ich euch willig Schig Emmeriche Schab, fo wie ibn biefer befessen. Wo er liegt, beschreib' ich euch nun, ich sage bie Wahrheit.

Höret! im Often von Flandern ift eine Buifte, darinnen Liegt ein eingelner Buich, beift Spüferlo, mertet den Namen! Dann ift ein Brunn der Krelelborn heißt, ibr merdet versichen, Beide nicht weit aus einander. Es fommt in selbige Gegend Weder Beib noch Mann im gangen Jahre. Da wohnet Mur die Eul' und der Schuhu, und dort degrub ich die Schäge. Krelelborn heigt die Schäte, das mertet und nüget das Zeichen. Gebet selber dassi mit eurer Gemablin; es ware Niemand sicher genng, um ihn als Boten zu senden. Und der Schade ware zu groß; ich darf est nicht rathen. Selber migt ibr dahin. Bei Krelelborn geht ihr vorüber, Sebt zwei junge Birten hernach, und mertet! die eine Stehtnickt weit von dem Brunnen; fo geht unn, guddiger König, Grad auf die Birten los, denn brunter liegen die Schäng. Krabt und scharret nur au; erft sinde tor Woos an den Wurzeln,

Dann entdett ihr fogleich die allerreichten Geschmeite, Golden, funftlich und foden, auch findet ihr Emmeriche Arone; Barre des Baren Bille geschehn, der follte fie tragen. Manchen Bierrath seht ihr daran Dedigestiene, Goldnes Aunftwert; man macht es nicht mehr, wer wollt'es

Sehet ihr alle bas Gut , o gnabiger Ronig , beifammen, Ja ich bin es gewiß , ibr bentet meiner in Geren. Reinete, reblicher Auchs! fo bente ihr : ber bu fo tlinglich Unter bas Mood bie Schafe gegraben, o mög' es bir immer, Wobu auch frem magh, gladtlich ergebn! So fagte ber Geuchter.

tind der König versette darauf: ihr mußt mich begleiten; Denn mie will ich allein die Stelle treffen? 3ch babe Bohl von Nachen gebott; wie auch von Lübet, und Edlen; Und von Paris; doch Sufterlo hott' ich im Leben nicht einmal Bennen, eben so wenig als Krefelborn; foll' ich nicht fürchten, Daß du und wieder beiligft und folde Pannen erdichteft?

Reinete borte nicht gern bee Ronige bedachtige Rebe, Spracht fo meif' ich euch boch nicht fern von hinnen, ale battet

Ibr am Jordan zu suchen. Wie schfen' ich euchjeho verdächtig? Nächt, ich die dabet, ist alled im Kandern zu sinden. Laft und einige fragen; es mag es ein andere versichern. Laktelliben! Saftetels lagt' ich, und also beißen die Namen. Lampen rief er darauf, und Lampe zauderte bebend. Neinste rief: so komm nur getroft, der König begehrt euch, Will, ibr sollt bei Ed und bei Pflicht, die ihr neulich geleifert. Machtylet reden; so zeiget denn an, wosfern ihr es misset, so zeiget denn an, wosfern ihr es misset, wo. histerlo liegt und Arefelborn? Lasset und hören.

Lampe iprach: das kannich mohl fagen. Collegt in der Mufte. Kreefelborn nache bei hifterlo. Sufterlo nennen bie Leute Jenen Buich, wo Simonet lange, der Krumme, sich aushielt, Kaliche Mings zu ichlagen mit seinen verwegnen Gesellen. Bieles hab ich dasselbst von Frost und Junger gelitten, Benn ich vor Komen, dem Hund, in großen Medben gestüchtet. Keintes sagte darauf: irt könnt euch unter die andern Wieder seilen; ibr habet den Konig genugsam berichtet. Und der König sagte zu Meinete: sepb mir gufrieden, Daß ich hastig gewesen und eure Worte bezweiselt; Mer schet nun zu, mich an die Stelle zu bringen.

Reinele fprach: wie fcatt' ich mich gludlich, geziemt' es mir

Mit bem Ronig au gebn und ibm nach Rlandern au folgen : Mber es mußt' euch gur Gunde gereichen. Go febr ich mich ichame. Muß es beraus, wie gern ich es and noch langer verfcwiege. Gfegrim ließ por einiger Beit gum Monde fic weiben. 3mar nicht etwa bem Serren zu bienen, er biente bem Magen : Behrte bas Rlofter fait auf, man reicht' ibm fur Sechie gu effen. Alles mar ibm gu wenig ; er flagte mir Sunger und Rummer; Endlich erbarmet' es mich, ale ich ihn mager und frant fab, Salf ihm treulich bavon, er ift mein naber Bermanbter. Und nun bab' ich barum ben Bann bes Papftes verfculbet, Mochte nun obne Bergug, mit eurem Biffen und Billen, Meine Geele berathen und morgen mit Aufgang ber Sonne, Gnad und Ablag ju fuchen, nach Rom mich als Dilger begeben, Und von bannen über bas Meer; fo merben bie Gunden Alle von mir genommen, und tebr' ich wieber nach Saufe, Darf ich mit Ehren neben euch gehn. Doch that' ich es beute, Burbe jeglicher fagen: wie treibt es jego ber Ronig

Wieder mit Reinelen, ben er von furzem zum Tode verurtheilt! Und der über das alles im Bann bes Papftes verstriet ift! Gnadiger herr, ihr seht es wohl ein, wir laffen es lieber.

Bahr, verfeste der Konig drauf: das fonnt'ich nicht wiffen. Bift bu im Banne, fo mar' mir's ein Borwurf dich mit mir zu führen,

Lampe tann mich, ober ein andrer, jum Borne begleiten. Aber, Reinete, daß du vom Banne dich sicht ju befreien, Find' ich nubslich und gut. Ich gebe dir gnabigen Urlaub, Worgen bei Zeiten zu gebn; ich will die Ballfabrt nicht hinbern. Denn mir scheint, ibr wollt ench betebren vom Bofen zum Guten. Gott gesegne ben Borsaf und las euch die Reise vollbringen!

Sech ster Gefang.



So gelangte Reinele wieder jur Gnabe bes Konigs. Und es trat ber König bervor auf erhabene Stätte, Sprach vom Steine berab und hieß die fammtlichen Thiere Stille ichneigen; fie follen in's Grad nach Stand und Geburt fich Rieberlaffen. Und Reinete ftand an der Konigin Seite; Aber ber König begann mit geogem Bebachte zu iprechen;

Schweiget und höret mich an, ausammen Bogel und Thiere, Arm' und Reiche, höret mich an, ihr Großen und Aleinen, Meine Baronen und meine Genoffen des Hofes und Haufes! Reinefe fieht hier in meiner Gemalt; man dache vor Aurgen Ihn au hängen, doch hat er bei Hofe in manches Geheimnis Dargetban, daß ich ihm glanbe und mobilbedächtlich die Hulb ihm Bieder ichente. So hat auch die Königin, weine Gemahlin, Sehr geberen für ihn, so daß ich ihm gunftig geworden, Mich fihm völlig veriöhnet und Leib und Leben und Gitere Frei ihm gegeben. Es schützt ihn fortan und fchirmt ihn mein

Run fep allerr gusammen bei Leibesleben geboten: Weinesen sollt ihr überall ebren nit Weib und mit Kindern, Wo sie euch immer bei Tag ober Nacht hintinftig begegnen. Ferner hör' ich von Reinesend Dingen nicht weitrer Mage; hat er llebels gethan, so ist es vorüber; er wird sich Beffern, und thut es gewiß. Denn morgen wird er bei Zeiten Stab und Rangelerareifen, als frommer Wiser nach Rom gebn.

Friebe:

Und von bannen über bas Meer; auch tommt er nicht wieber, Bis er vollfommenen Ablag ber fundigen Chaten erlangt bat.

Singe mandte fic drauf ju Braun und Jiegrim gornig: Aun ift Mibe und Arbeit verloren! fo rief er; o mat' ich Beit von hier! Jit Neinele wieder zu Gnaden gefommen, Braucht er jegliche Aunft, und alle Drei zu verberben. Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte fur's andre!

Guter Rath fit theuer, verfette der Braune: das feb' ich. Ifegrim fagte baggen: das Ding fit feltfam! wir wollen Grad gum Könige gebn. Er trat verdrießlich mit Braunen Gleich ver König und Königin auf, sie redeten vieles Wider Reinelen, redeten beftig; da fagte der König! hörtet ibr's nicht? Ich hab' ibn auf's Reue zu Gnaben empfaugen. Bornig sagt' es der König und ließ im Augenblic beide Jahen, binden und schließen; denn er gedachte der Worte, Die er von Reinelen hatte vernommen und ibred Verrathes.

So veränderte sich in dieser Stunde die Sache Keinefens vollig. Er machte sic los, und seine Vertläger Burden zu Schanden; er wußte sogar es tudisch zu lenken, Daß man dem Baren ein Stud von seinem Kelle beradzog, Juß lang, Juß breit, daß auf die Reise daraus ihm ein Ranzel Bertig würde; so schien zum Pilger; ihm wenig zu schlen. Wer die Königin dat er, auch Schu' ihm zu schaffen und sagte: Jhr erkennt mich, gnabige Frau, nun einmal für euren pilger; helset mir nun, daß ich die Reise vollbringe. Jegrim hat vier tichtige Schube, da wat' es wohl billig, Daß er ein Paar mir davon zu meinem Bege verließe; Schaff mir fie, anddies Krau, durc meinen Bege verließe;

Auch entbehrte Frau Gieremund wohl ein Paar von den ihren, Denn als Sausfrau bleibt fie doch meift in ihrem Gemache.

Diefe Forberung fand die Königin billig. Sie tonnen Jebes mahrlich ein Paar entbehren! sagte sie gnabig. Reinete dantte datauf und sagte mit freubiger Bengung: Rrieg' ich doch nun vier tuchtige Schube, do will ich nicht authern.

Alles Gnten, mas ich sosort als Pilger vollbringe, Werdet ihr theilhaft gewiß ihr und mein gnablger Konig: Auf der Wallfabet find wir verpflichtet für alle zu beten, Die und irgend geholfen. Es lohne Gott euch die Milde!

An den vorderen gußen verlor herr Jiegrim alfo Seine Souhe bis an die Anorren; deggleichen verschonte Man Frau Gieremund nicht, sie mußte die hintersten laffen.

So verloren sie beibe bie Saut und Rlauen ber Guse, Lagen erbarmlich mit Braunen gusammen und dachten gu sterben; Aber der Jeuchler hatte die Schuf und das Adugel gewonnen, Trat herzu und spottete noch besonders der Wolfin: Liebe, Gute! sagt' er zu ihr: da sebet wie zierlich Eure Schuhe mir stehn, ich hoffe, sie sollen auch dauern. Mande Miche abt tor end schon zu meinem Berberben, Wahre ich habe mich wieder bemidt; es ist mir gelungen. Sabt ihr Kreude gehabt, so somm nun endlich die Reibe Wieder am mich; so pflegt es zu gehn, man weiß sich zu faffen. Wenn ich nun reise, so kam ich nich täglich der sieben Verwandten Danthar erinnern; ihr habt mir die Schuhe gefällig gegeben, Und es soll euch nich reuen; was ich an Ablas verdiene, Theil' ich mit euch, ich bot' ihn zu Kom und über dem Weere,

Und Frau Gieremund lag in großen Schmerzen, fie fonnte Kait nicht reben, boch griff fie sich an und sagte mit Seutzen ; Unire Sinden zu strafen, läft Gott euch alles gelingen. Aber Jiegrim lag und schwieg mit Braunen zusammen; Beide waren elend genug, gebunden, verwundet, Und vom Feinde verspottet. Es sehlte hinge der Kater; Reinete wünschte so seh eich auch ihm das Wasser zu warmen.

Run beidaftigte fic ber Beudler am anderen Morgen Gleich die Schube ju fcmieren, die feine Bermandten verloren, Gilte bem Ronige noch fich porguftellen und fagte: Guer Anecht ift bereit ben beiligen Weg au betreten: Gurem Driefter merbet ibr nun in Gnaben befehlen. Dag er mich feane, bamit ich von binnen mit Buverficht icheibe. Daß mein Musgang und Gingang gebenebent fen! fo fprach er. Und es hatte ber Ronig ben Bibber ju feinem Caplane; Alle geiftlichen Dinge beforgt er, es braucht ibn ber Rouig Much jum Schreiber, man nenntibn Bellou. Da ließ er ibn rufen, Sagte: Lefet fogleich mir etliche beilige Borte Ueber Reineten bier, ibn auf bie Reife gu fegnen, Die er porbat; er gebet nach Rom und über bas Baffer. Sanget bas Rangel ibm um, und gebt ibm ben Stab in bie Sanbe. Und es ermiderte brauf Bellyn: herr Ronig, ihr babet, Glaub' ich, vernommen, daß Reinete noch vom Banne nicht los ift.

Uebels wurd' ich beswegen von meinem Bischof erbulden, Der es leichtlich erfahrt, und mich zu strafen Gewalt hat. Aber ich thue Reineten selbst nichts Grabes noch Arummes. Konnte man freilich die Sache vermitteln, und sollt' es tein

Wormurf

Mir beim Bifchof, herrn Ohnegrund, werben, gurnte nicht etwa

Druber ber Propft, herr Lofefund, oder ber Dechant Rapiamus, ich fegnet' ihn gern nach eurem Befehle.

Und ber König verseste: was foll bas reimen und reben? Wiele Worte laft ihr uns hören und menig babinter. Lefet ihr über Reinele mir nicht Grabes noch Krummes, Frag' ich ben Teufel darnach! Was geft mich ber Bifchof im Dom an?

Reinete macht die Ballfahrt nach Rom, und wollt ihr bas bindern?

Mengflich fraute Bellon fich binter ben Ohren; er scheute Seines Königes Jorn, und fing sogleich aus bem Buch an Ueber den Pilger zu lefen, doch dieser achtet' es wenig. Was es mochte, half es denn auch, das kann man fich benten.

Und nun mar ber Segen gelefen, ba gab man ihm weiter Rangel und Stab, ber Pilger mar fertig, fo log er bie Ballfahrt. Kaliche Thranen liefen bem Schelmen bie Wangen berunter, Und benesten ben Bart, ale fublt' er die fcmerglichfte Deue. Kreilich fcmergt' es ibn auch, bag er nicht alle gufammen, Bie fie maren, in's Unglud gebracht, und brev nur gefcandet, Doch er ftand und bat, fie niochten alle getreulich Rur ibn beten, fo gut fie vermochten. Er machte nun Anftalt Rort zu eilen, er fühlte fich ichulbig und batte zu fürchten. Reinete, fagte ber Ronig: ibr fend mir fo eilig! Barum bad? -Ber mas Gutes beginnt foll niemals meilen, verfeste Reinete brauf: ich bitt' euch um Urlaub, est ift bie gerechte Stunde gefommen, gnabiger herr, und laffet mich manbern. Sabet Urlaub, fagte ber Ronig, und alfo gebot er Cammtlicen herren bes hofe, bem falfchen Dilger ein Studden Beges au folgen und ibn gu begleiten. Es lagen inbeffen Braun und Ifegrim, beibe gefangen, in Jammer und Comergen. Und so hatte benn Reinefe wieder die Liebe bes Königs Bollig gewonnen und ging mit großen Goren vom Hofe, Schien mit Rangel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen, hatt' er dort gleich so wenig zu thun, als ein Mapbaum in Nachen. Ganz was andere führt' er im Schilde. Run war ihm gelungen, Einen stadheren Bart und eine madoferne Rasse Seinem König zu drechen; es musften ihm ale Wertläger Folgen, da er nun ging, und ihn mit Ebren begleiten. Und er fonnte die Tude nicht lassen und fagte noch scheidend: Sorget, gnädiger herr, daß euch die beiden Werrather Richt entgehen und baltet sie wohl im Kerter gebunden. Burden sie frei, sie ließen nicht ab mit schändlichen Merten, Eurem Leben der defabr, der König, bedenst est!

Und fo ging er babin mit ftillen frommen Gebarben, Mit einfaltigem Befen, als mußt' er's eben nicht anbers. Drauf erhub fich ber Ronig gurud gu feinem Dalafte, Sammtliche Thiere folgten babin. Rach feinem Befehle Satten fie Reineten erft ein Studden Beges begleitet; Und es batte ber Schelm fic angftlich und traurig gebarbet. Daß er manchen gutmutbigen Mann gum Mitleib bemegte. Lampe, ber Safe, befondere war febr befummert. Bir follen. Lieber Lampe, fagte ber Schelm: und follen wir fcheiben? Mocht' es euch und Bellon, dem Bidder, beute belieben, Meine Strafe mit mir noch ferner ju manbeln! 3hr murbet Mir burd eure Gefellicaft bie größte Bobitbat erzeigen. 3fr fend angenehme Begleiter und rebliche Leute, Jeberman rebet nur Gutes von euch, bas brachte mir Chre; Beiftlich fept ihr und heiliger Gitte. 3hr lebet gerabe, Bie ich ale Rlauener gelebt. 3hr lagt euch mit Rrautern begnugen,

Bfleget mit Laub und Gras ben Sunger ju ftillen, und fraget Die nach Brot ober Rleifch, noch andrer befonderer Greife. MIfo fonnt' er mit Lob ber beiben Schwache bethoren; Beibe gingen mit ibm ju feiner Bobnung und faben Malepartus, die Burg, und Reinele fagte jum Wibber: Bleibet bieraugen, Bellon, und lagt die Grafer und Grauter Nach Belieben euch fcmeden; es bringen biefe Gebirge Manche Gemachfe bervor, gefund und guten Gefcmades. Lampen nehm'ich mit mir; boch bittet ibn, bag er mein Weib'mir Eroften moge, die icon fich betrübt, und wird fie vernebmen, Daß ich nach Rom als Dilger verreife, fo wird fie verzweifeln. Gufe Borte brauchte ber Ruche, Die gwer an betriegen. Lampen fubrt' er binein ; ba fand er bie traurige Ruchfin Liegen neben ben Rinbern, von großer Gorge bezwungen : Denn fie glaubte nicht mehr, bag Reinete follte von Sofe Bieberfehren.' Dun fab fie ibn aber mit Rangel und Stabe; Bunberbar fam es ihr vor, und fagte: Reinhart, mein Lieber, Saget mir doch, wie ift's euch gegangen ? Bas habt ihr erfahren ? Und et fprach; fcon war ich verurtheilt, gefangen, gebunden, Aber der Ronig bezeigte fich gnabig, befreite mich wieder, Und ich jog ale Vilger binmeg; es blieben ju Burgen Braun und Megrim beibe jurid. Dann bat mir ber Ronig Lampen jur Gubne gegeben und mas wir nur wollen, geichiebt ibm. Denn es fagte ber Ronig gulest mit gutem Beideibe: Lampe war es, ber bich verrieth. Go hat er mahrhaftig Große Strafe verdient und foll mir alles entgelten. Aber Lampe vernahm erfdroden die brobenden Worte, Bar verwirrt und wollte fich retten und eilte gu flieben. Reinele ichnell vertrat ibm bas Thor, es faßte ber Morber Bei bem Salfe ben Urmen, ber laut und gräßlich um Gulfe Schrie: D belfet, Bellon! 3ch bin verloren! Der Dilger Goethe's Werte, XI., 380

Bringtmich um! Doch schrieer nicht lange: denn Reinele hatt' ihm Bald die Kehle gerbiffen. Und ho empfing er den Gafiftreund. Sommtnun, sagt'er: und essenwirchendt, denn settischer hase. Guten Geschmades. Er ist wahrheftig zum erstennal etwas Nühe, der alberne Gedt; ich hatt' es ihm lange geschworen. Wer nun ist es vordei; nun mag der Berräther verstagen! Weines machte sich dram mit Weib und Kindern, sie pflutten Silig dem Hasen das fell und speisten mit gutem Behagen. Achtlich schwert es der Jadosin, und einmat über das andre: Dant sen, sing und Königin! rief sie: mit haben durch iber singede das berrliche Mahl, Gett mög! es sienen belohnen! Effet nur, sagte Veinele, zu; es reichet für diesimal; Alle werden wir satt, und mehreres den! ich zu holen: Denn es missen doch alle zulest die Seche bezahlen.

Und Frau Ermeisn sprach: ich midfte fragen, wie send ihr bos und ledig geworben ? 3ch brauchte, sagt' er dagegent, Wiele Stunden, wollt' ich erzählen, wie fein' ich den Kinig Umgewendet und ihn und seine Gemahlin betrogen. 3a, ich singn' es ench nicht, es ist die Freundschaft nur dunne Michael dem König und mir und wird nicht lange bestehen. Wenn er die Wahrbeit erfahrt, er wird sich gerimmig entrusten. Ariegt er mich wieder in seine Gewalt, nicht Gold und nicht Silber Könnte mich retten, er folgt mir gemig und sich michael genach aber ich erwarten, das weiß ich am besten; Ungehangen läßt er mich nicht, wir missen und retten.

Laft und nach Schwaben entfliehn! dort tennt und niemand; wir halten Und nach Landes Weife bafelbit. hilf himmel! es findet Sufe Speife fich da und alles Inten die Fille:
Dubner, Ganfe, Kaninden, und Inder und Datteln, Feigen, Rosinen, und Bogel von allen Utten und Großen, Und man badt im Lande das Brot mit Butter und Expern.
Rein und flar if bad Baffer, die kuft ist heiter und lieblich, Kische gibt es genug, die heißen Gallinen und andre heißen Pullus und Gallns und Blnas, wer neunte sie alle? Das sind Fische nach meinem Geschnack! Da brande ist nicht eben Lief in's Wasfer zu auchgen; ich habe sie immer gegeffen, Da ich als Klausner mich bielt. Ja, Welichen, wollen wir endlich Feiede gentegen, so muffen wir bin, ihr mußt mich begleiten.

Nun verfest mich nur wohl: es ließ mich dießmal ber Kinig Wieber entwischen, weit ich ihm log von seltenen Dingen. Sonig Emmeriche bertlichen Schaft versprach ich zu liesern; Den beschrieb ich, er läge bei Kretelborn. Werden sie tommen, Dort zu suchen, so finden sie leiber nicht diese, noch jenes, Werden wergeblich im Boben wilblen, und siehet der Kinig Dergestalt sich betrogen, so wied er schrecklich ergestummen. Denn was ich für Lügen ersann, bevor ich eutwischte, Könnt ihr benten; furmadr es ging zunächt au ben Aragen! Viemals war ich in größerer Noth, noch schlimmer gecanglist, Rein! ich wünsche mir solche Geschaft nicht wieder zu sehen. Aurz es mag mir begegnen was will, ich lasse mich niemals Wieder nach hofe bereben, mut in bes Königs Gewalt mich Wieder zu geben; es brauchte wahrbastig die größte Gewantbeteit, Meinen Daumen mit Voth aus seinen Wunde zu brüngen.

Und Frau Ermelyn fagte betrübt; was wollte bas werben?"
Clend find wir und fremd in jedem anderen Lande;
Sier ift alles nach unferm Begehren. Ihr bleibet ber Meifter

Eurer Bauern. Und habt ihr ein Abentener zu wagen Benn so nöbtig ? Fairwahr um Ungewissed zu sichen.)

20e Gewisse zu lassen ist weder räthlich noch rühmlich.
20eben wir bier doch sicher genug! Wie start ist die Weste!
Ueberzög uns der König mit seinem Heere, belegt er Knich die Straße mit Macht; wir baben immer so viele Seitenthore, so wiel geheime Wege, wir wolken Schicklich entsommen. Ihr wist es ja besser, was soll ichee sagen; Und mit Wacht und Gewalt in seine Habe zu triegen, Wiel gehörte dazu. Es mach mit feine Besorgnis. Aber daß ihr über das Meer zu gehen geschworen; Das betrübt mich. Ich fasse mich kaum. Was könnte das werden!

Liebe Frau, betimmert euch nicht! verfeste dagegen Reinete: boret mich an und mertet; bester geichweren "Alls verloren! So sagte mir ernst ein Weiser im Beichtstuhft: Ein geswungener Eid bedeute wenig. Das kann mich Keinen Kahenschaphan bindern! Ich meine den Eid, versteht nur. Wie ibr gesagt hadt, soll es geschehen. Ich beite zu Hause. Benig bad ich surwahe in Kom zu suchen, und batt' ich Zehen Eide geichworen, so wollt' ich Zerusalem nimmer Sehen; ich bleibe bei euch und had' es freilich bequemer; Andrer Orten sind' sich ich ein der bade. Bill mir der König Verdrug bereiten, ich muß es erwarten, Start und zu müchtig ist er für mich; doch kann es gelingen, daß ich ihn wieder bethöre, die dunte Kappe mit Schellen leber die Ohren ihm schiede. Da soll er's, wenn ich's erlebe, Schlimmer sinden als er es such. Das sie ihm geschworen!

Ungedulbig begann Bellyn am Thore gu ichmahlen : Lampe, wollt ibr nicht fort? Go fommt boch! laffet une geben!

Reinete hort' es und eilte hinaus und fagte: mein Lieber, Lampe bittet auch fehr ihm zu vergeben, er freut fich Orinn mit feiner Krau Muhme, das werdet ihr, fagt er, ihm abnnen.

Behet facte voraus. Denn Ermelnn, feine Frau Muhme, Läst ihn fobald nicht hinweg; ihr werdet die Freude nicht ftoren.

Da verfeste Bellon : ich borte fcreien , mas mar es? Lampen bort' ich; er rief mir: Bellon! gu Bulfe! gu Bulfe! Sabt ibr ibm etwas Uebels gethan? Da fagte ber fluge Reinete: boret mich recht! Ich fprach von meiner gelobten Ballfabrt; ba wollte mein Beib barüber vollig verzweifeln, Es befiel fie ein tobtlicher Schreden, fie lag und in Ohnmacht. Pampe fab bas und fürchtete fich und in ber Bermirrung Dief er: Belfet, Bellon, Bellon! o. faumet nicht lange, Meine Muhme wird mir gewiß nicht wieder lebenbig! Go viel weiß ich, fagte Bellon, er bat angftlich gerufen. Micht ein Sarden ift ihm perlett, perichwur fic ber Ralide: Lieber mochte mir felbft als Lampen mas Bofes begegnen. Sortet ibr! fagte Reinete brauf; es bat mich ber Ronig Beftern, fam' ich nach Saufe, ba follt' ich in einigen Briefen Heber wichtige Gachen ibm meine Gedanten vermelben. Lieber Deffe, nehmet fie mit; ich babe fie fertig. Schone Dinge fag' ich barin und rath' ibm bas Rlugfte. Sampe mar uber bie Dagen vergnugt, ich borte mit Freuden Ibn mit feiner Frau Dtubme fic alter Geschichten erinnern. Mie fie fcmasten! fie murben nicht fatt! Gie afen und tranten : Freuten fich uber einander; indeffen fcrieb ich bie Briefe.

Lieber Reinhart, fagte Bellon: ihr mußt nur die Briefe Bobl permahren; es fehlt fie einzufteden ein Tafchen.

Wenn ich die Siegel gerbräche, das wurde mir übel befommen. Meinete sagte: das weiß ich ju machen. Ich bente, das Rängel, Das ich aus Braunens Zelle bekam, wird eben sich schieben, Es ist dicht und fart, darin vermahr' ich die Briefe. Und es wird euch dagegen der Ronig besondere belohnen; Er empfängt euch mit Ehren, ihr sepdihm drepmal willfommen. Allies das glauber der Widder Bellpn. Da eilte der andre Widder dans, das Rängel ergriff er und stedte behende Kampens Haup, des ermorderen, derin, und dache daneben, Wie er dem armen Bellpn bie Tasche zu befinen verwehrte.

Und er fagte, wie er heraus tam: Sanget bas Rangel Mur um ben Sals und tagt euch, mein Defig, nicht etwa geluften In die Briefe gu feben; es ware schabliche Reugier: Denn ich habe fie wohl verwahrt, so mist ihr fie taffen. Selbst bas Rangel öffnet mir nicht! Ich habe den Anoten Kunftlich gefnitpft, ich pflege bas so in wichtigen Dingen Iwisfen bem König und mir; und findet der König die Riemen So verschungen; wie er gewohnt ift, so werbet ihr Gnade Und Geschaufe werben als zubertässer Bote.

Ja fobald ihr den Konig erblidt und wollt noch in beffres Aufehn euch feben bei ibm, fo lafrifin merten, als hattet Ibr mit gutem Bedacht zu blesen Briefen Briefen gerathen Ja dem Schreiber geholfen; es bringt euch Wortheil und Shre. Und Bedwo erzöhlte sich sehr ein den wortheil und Stre. Und ferang von der Statte, Wo er ftand, mit Kreuden empor und hierhin und dorthin, Sagte: Reinetel Reffe und Herr, nun seh'ich, ihr liedt mich, Wolltmich ehren. Es wird vor allen Herren des Hofes Mir zum Lobe greichen, daß ich so gute Gedanten, Schone, jierliche Worte zussämmen bringe. Denn freilich

Weiß ich nicht zu schreiben, wie ihr; doch follen sie's meinen Und ich danl' es nur euch. Bu meinem Besten geschaft es, Daß ich euch folgte hierber. Run fagt, was meint ihr noch weiter?

Geht nicht Lampe mit mir in biefer Stunde von hinnen?

Rein! verfteht mich! fagte der Schall: noch ift es unmöglich. Gebt allmablich vorans, er foll euch folgen, fobalb ich: Einige Sachen von Bichtigleit ihm vertraut und befoblen. Gott fep bei euch! fagte Bellpn: fo will ich benn geben. Und er eiltet fort! um Mittag gelangt' er nach :hofe.

Alls ihn ber König erfah und zugleich das Rangel erblidte, Sprach er: faget, Bellon, von wannen fommt ihr? und wo ift Reinefe blieben? Ihrtraget bas Rangel, was foll bas bebeuten? Da verfehte Bellon: er bat mich, gnabligher König, Euch zwen Briefe zu bringen, wir haben sie beibe zusammen Ausgedacht. Ihr sinder fubril die wichtigfen Gachen Abgedacht. Ihr sinder fubril die wichtigfen Gachen Abgedacht innd was sie enthalten, das hab' ich gerathen; hier im Kangel sinden sie fich; er funbfre ben Knoten.

Und es ließ der König fogleich bem Biber gebieten, Der Rotarius war und Schreiber bes Kinigs, man nennt ihn Bolert. Es war fein Geschäft, die schweren wichtigen Briefe Bor bem König zu lesen, benn manche Sprache verstand er. Auch nach Singen schiefte ber König, er sollte dabei sewn. Als nun Bolert ben Knoten mit Hinze seinem Gesellen Aufgelbset, zog er das Haupt bes ermorbeten Hasen Mit Erstaunen bewor und rief: das beiß ich mir Briefe! Seltsam genug! Wer hat sie geschrieben? Wer tann es erstaren? Die sitt Kampens Koof, es wird ibn niemand verfennen. Und es erschraden König und Königin. Aber der König Sentte sein haupt und sprach: D, Reinet! batt'ich bich wieder! König und Königin beibe betrubten sich über die Massen. Reinete hat mich betrogen! so rief der König. D, hatt' ich Seinen schandlichen Lygen nicht Glauben gegeben! so rief er, Schien verworren, mit ihm verwirrten sich alle die Ehiere.

Aber Lupardus begann , des Königs naher Berwandter: Eraun! ich febe nicht ein , warum ibr alfo betrübt fevd, Und die Königin auch. Entfernet diese Gedanfen; Saffet Muth! es mocht' euch vor allen gur Schanbe gereichen. Sepb ibr nicht Gerr? Es muffen ench alle die bier find gehorchen.

Eben beswegen, verfeste ber Konig, fo lagt euch nicht wunbern,

Daß ich im Bergen betrübt bin. Ich habe mich leiber vergaugen. Denn mich hat ber Berrativer mit icanbicher Dude bewogen, Meine Freunde zu firafen. Es liegen beibe geichanbet, Braun und Jiegrim; follte mich's nicht von Bergen gereuen? Ebre bringt es mir nicht, daß ich ben besten Baronen Meines Hofes fo übel begegnet, und baß ich bem Lügner So viel Glauben geichenft und ohne Borsfich gednabelt. Meiner Frauen folgt' ich zu ichnell. Sie ließ sich bethören, Bat und steht bei ihn; o war' ich nur fester gelieben!
Paun ist die Reue zu spat. und alter Kath ist veraebens.

Und es fagte Luparbus: herr Konig, horet bie Bitte, Trauert nicht langer! was Uebels geschehen ift, last fich veraleiden.

Bebet dem Baren, dem Bolfe, der Bolfin, jur Gubne den Wibber:

Denn es befannte Bellon gar offen und tedlich, er habe Lampens Tob gerathen; bas mag er nun wieber bezahlen! Und wir wollen hernach zusammen auf Reinefen losgehn, Werben ihn fangen, wenn es gerath; ba hangt man ihn eilig; Kommt er zum Worte, fo schudet er fich los und wird nicht gebangen,

Aber ich weiß es gewiß, es laffen fich jene verfohnen.

Und ber König borte bas gern; er fprach ju Luparbus! Guer Rath gefällt mir; so geft nun eilig und holet Mir die beiben Baronen; sie sollen sich wieder mit Eren In dem Rathe neben mich seben. Last mir die Ablere Sammtlich jusammen berufen, die hier bei hose gewefen; Alle sollen erfabren, wie Reinele schändlich gelogen, Wie er entgangen, und dann mit Bellon ben Lampe getöbtet. Alle sollen dem Bolf und bem Baren mit Erfurch beggenen, und dur Gufen wie ihr gerathen. Den Berrather Bellon und sein Berren, wie ihr gerathen.

Und es eilte zupardus, bis er die beiden Gebundnen Braun und Jiegrim fand. Sie wurden gelöfer; da fprach er: Guten Troft vernehmet von mir! 3ch bringe des Kinigs effelm Fieden und freies Geleit. Berfiedt mich, ihr Jerren: hat der König euch Uebels gethan', so ift es ihm felber Leid, er läft es euch sagen, und wünsche eide gifteden; Und zur Suhne sollt ihr Bellyn mit feinem Geschleche, Ja mit allen Wermandren anf ewige Zeiten empfahen. Ohne weiteres tastet sie an, ihr möget im Malbe, Wöget im Felde sie finden, sie find ench alle gegeben. Dann erlaudt euch mein gnädiger herr noch über, das alles, Reinelen, der ench verrieth, auf seb Weise au sönden:

Ihn, fein Beib und Rinder und alle feine Berwandten Mogt ibr verfolgen, wo ibr sie trefft, es hindert euch niemand. Diese tofitige Freiheit verfund' ich im Namen bes Konigs. Er und alle, die nach ihm berechten, sie werben es halten! Nur vergestet benn auch, was euch verdrießlichs begegnet, Schwöretihm tren und gewärtig zu sepn, ihr fonnt es mit Ehren, Rimmer verleht er euch wieder; ich cath euch, ergreiset ben Worschlag.

Alfo war die Suhne befoloffen; fie mußte der Bibber Mit dem Salfe bezahlen, und alle feine Bermandten Berben noch immer verfolgt von Jegrims machtiger Sippschaft. So begann der ewige Safe. Nun fabren die Wolfe Ohne Scheu und Scham auf Lammer und Schafe zu wüthen Fort, fie glauben das Recht auf ihrer Seite zu haben; Keines verschonet ihr Grimm, fie laffen sich nimmer verschnen. Aber um Brauns und Isgerims willen und ihnen zu Ehren ließ ber König ben Soch zwolf Lage verlängern; er wollte Deffentlichgeigen, wie Ernst ein me, die Ferrng uv verschnen.

## Siebenter Sefang.



Und nun fab man ben hof gar herrlich bestellt und bereitet, Manche Ritter tamen dabin; ben sammtlicen Thieren Kolgten ungablige Wögel und alle gusammen verehrten Braun und Jiegrim hoch, die ihrer Leiben vergaßen. Da ergöte sich festlich die beste Gesellschaft, die jemals Rur beisammen gewesen; Trompeten und Paulen ertlangen, und ben Hoftang führte man auf mit guten Manieren, ueberfüssig mar alles bereitet, was jeder begehrte. Boten auf Boten gingen in's kand und luden die Gafte, Wobgel und Thiere machten sich auf; sie kamen zu Paaren, Reiseten hin bei Tag und bei Nach, und eilten zu fommen.

Aber Reinete Funds lag auf der Lauer ju Saufe, Dachte nicht nach Hofe ju gehr, der verlogene Pilger; Benig Dantes erwartet' er sich. Nach altem Gebrauche Seine Lude zu üben gefiel am besten dem Schelme. Und man hörte bei Hof die allerischnisen Gestange; Speis' und Trant ward über und über den Schlen gereichet; Und man sat turnieren und sechen. Ge hatte sich jeder Bu den Seinen gesellt, da ward getanzt und gesungen, Und man hörte Pseisen dazwischen und hörte Schalmepen. Freundlich schaute der Rönig von seinem Saale bernieder; Ihm behagte das große Getümmel, er sal es mit Freuden.

Und acht Tage waren vorbei (es hatte ber Ronig Sich ju Tafel gefeht mit feinen erften Baronen, Deben ber Ronigin faß er), und blutig tam bas Raninchen Bor ben Ronig getreten und fprach mit traurigem Sinne:

herr! herr Konig! und alle gusammen! erbarmet euch meiner!

Denn ihr habt so argen Verrath und merbrische Thaten, Wie ich von Reinefen diesimal erdulbet, nur selten vernommen. Gestern Morgen fand ich ihn sisen, es war um die sechste Grunde, da sing ich die Straße vor Malepartus vorüber; Und ich dachte den Weg in Frieden zu ziehen. Er hatte, Wie ein Pilger gesteidet, als las er Morgengebete, Sich vor seine Pforte geseht. Da nollt' ich behende Meges vorbeit, zu eurem Hose zu kommen. Als er mich sal, erhub er sich gleich und trat mir eutgegen, Und ich glaub? er wollte mich grußen; da faßt' er mich aber Mit den Pfoten gar merberlich an, und zwissen den Obren Tublit' ich die Alauen und dachte wahrhaftig das Haupt zu verseinen.

Denn fie find lang und icarf, er brudte mich nieber gur Erbe. Gludficerweife madt' ich mich loe, und da ich fo leicht bin Konnt' ich entspringen; er fnurrte mir nach und fcmur mich gu finben.

Aber ich schwieg und machte mich fort, boch leiber behielt er Mir ein Ohr gurud, ich tomme mit blutigem Saupte. Geft vier Bocher trug ich davon! Ihr merbet begreifen, Wie er mit Ungeftum ichlug, fast war ich liegen geblieben. Run bedentet bie Noth, bebentet einer Geleite!
Wer mag reisen? wer taag an eurem Hofe sich sinden, Wenn ber Mauber die Strafe belegt und alle beschäbigt?

Und er endigte faum, ba tam die gesprächige Krabe, ! Mertenau, fagte: Burbiger Gerr und gnabiger Konig! Traurige Mahre bring' ich vor euch, ich bin nicht im Stanbe Biel gureben vor Jammer und Angft, ich fürchte, das bricht mir Roch das Herz: so jämmerlich Ding begegnet mir heute. Scharfenebe, mein Welfe, und ich wir gingen gusammen Heute früh, und Neinete lag für todt auf der Heibe, Beide Augen im Kopfe verfehrt, eb bing ihm die Junge Beit gum offenen Munde beraus. Da fing ich vor Schrecken Laut an gu schreit. Erregte sich nicht, ich schrieund betlagt'ihn, Rief; o weh mir! und Uch! und viederbolte die Klage: Uch! er ist todt! wie dauert er mich! Wie bin ich betummer! Meine Krau betribte sich auch; wir jammerten beide. Und ich betastet' ihm Bauch und Haupt, es nahte desgleichen Meine Krau sich und trat ihm an's Klün, db irgend der Althem Eninges Leben verrietes,'; allein sie lausche vergebens; Beibe hätten wir drauf geschworen. Nun horet das Unglüc.

Bie fie nun traurig und ohne Beforgnif bem Munde bes Schelmen

Ihren Schnabel naber gebracht, bemertt' es ber Unhold, Schnappte grimmig nach ihr und riß das Haupt ihr herunter. Weich erschrach, das will ich nicht sigen. D meh mir! o weh mir! Schrie ich und rief. Da schoft re bervor und schnappte mit einmal Auch nach mir; da fubr ich ausammen und eilte zu flieben. War' ich nicht so behende gewesen, er hatte mich gleichfalls Kest gebalten; mit Noth entfam ich den Alauen des Morderes; Eilend erreicht' ich den Baum! D hatt' ich mein trauriges Leben Nicht gerettet! ich sah mein Weit in des Bossenbichs Klauen, Ach! er hatte die Gute gar bald gegessen. Er schien mir So begierig und hungrig, als wollt' er noch einige speisen, Richt ein Beinden ließ er zurück, kein Andhelsche übrig. Solden Jammer sah ich mit au! Er eilte von dannen,

Aber ich tonnt' es nicht laffen und flog mit traurigem herzen In die Statte; da fand ich uur Blut und wenige Kebern Meines Beibes. 3ch beinge sie ber Bemeile der Unthat. 3ch erbarnt euch, gnablger herr, benn solltet ihr diefmal Diesen Berrather verschonen, gerechte Nache verzögern, Eurem Frieden und Eurem Geleite nicht Nachbruc verschaffen, Wieles wurde barüber gesprochen, es wurd' euch missfallein. Denn man sagt: der ist schuldig der Phat, ber zu strafen Gewalt bat,

Und nicht ftrafet; es fpielet alebann ein jeber ben herren. Eurer Burbe ging es ju nab', ihr mogt es bebenten.

Alfo hatte der hof die Klage des guten Kaniuchens Und der Kräße vernommen. Da gurnte Robel der König, Rief: So fep est geichworen bei meiner ehlichen Treue, Diefen Frevel beitraf ich, mau foll es lange gedenfen! Mein Geleit und Gebot zu verhöhnen! Ich will es nicht dulden. Gar zu leicht vertraut' ich dem Schelm und ließ ihn entfommen, Stattet' ihn felbft als Pilger noch aus und fah ihn von hinnen Scheiden, als ging'er nach Rom. Was hat uns der Lingner nicht alles

Aufgehefter! Wie mußt' er fich nicht ber Königin Vorwort Leichzu gewinnen! Sie hat mich berebet, nun ister entfommen; Wher ich werde der leste nicht sewn, den es bitter gerente, Krauenrath besolget zu haben. Und lassen wir länger Ungestraft den Bosewicht laufen, wir mussen uns schaffen. Immer war er ein Schaff und wird es bleiben. Bebentet Ann zusammen, ihr Serren, wie wir ihn faben und richten! Greifen mir ernstich dazu, so wird die Sache acsingen.

Jiegrimen und Braunen behagte bie Rebe bes Konigs. Berben wir boch am Ende gerochen! fo bachten fie beibe.

Aber fie trauten fich nicht zu reben, fie faben, ber Ronig Bar verftorten Gemuthe und gornig über bie Dagen. Und die Ronigin fagte gulett: 3br folltet fo beftig, Gnabiger Berr, nicht gurnen, fo leicht nicht fdmoren; es leibet Guer Anfebn baburd und eurer Worte Bebeutung. Denn wir feben bie Wahrheit noch feinesweges am Tage; Ift boch erft ber Bellagte gu boren. Und mar' er gugegen Burbe mancher verftummen, ber wider Reinefen rebet. Beide Bartenen find immer zu boren ; benn mander Bermeane Rlagt um feine Berbrechen ju beden. Gur flug und verftanbig Sielt ich Reineten, bachte nichts Bofes und hatte nur immer Ener Beftes por Mugen, wiewohl es uun anders gefommen. Denn fein Rath ift gut ju befolgen, wenn freilich fein Leben Manden Tabel verdient. Dabei ift feines Befdlechtes Große Berbindung mobl zu bedenten. Es werden bie Cachen Nicht burd Uebereilung gebeffert, und was ibr beichließet, Berbet ibr bennoch julest ale herr und Gebieter pollgieben.

Und Lupardus fagte barauf: 3fr boret fo manden; Gore biefen benn auch. Er mag fich fiellen, und was ihr Dann beidliegt, vollziehe man gleich. So benten vermutblich Biefe fammtlichen Serru mit eurer eblen Gemahlin.

Jiegrim fagte darauf: ein jeder rathe jum Beften! herr Cupardue, boret nich an. Und mare zur Stunde Reinele bier und entledigte fich ber doppelten Alage Diefer beiben, so war es mir immer ein Leichtes zu zeigen, Daß er bas Leben verwirft. Allein ich schweige von allem, Bis wir fin haben. Und babt ihr vergeffen, wie febr er den Kning Mit dem Schae belogen? Den foll? er in Schierlo ueben Kretelborn finden, und was der groben Lige noch mehr war.

Goethe's Berte, XL. Bb.

Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet; Aber ich sehe mein geben baran. So treibt es der Lügner Auf der Beibe. Hun streicht er herum und raubet und mordet. Oducht es dem Keitige gut und seinen herren, so mag man Alfo versahren. Doch, mat' es ihm Ernst, nach hofe zu tommen, hatt' er sich lange gesunden. Se eilten die Boten des Knips. Durch das Land die Safte zu laden, doch blieb er zu hause.

Und es sagte der König darauf: was sollen wir lange hier ihn erwarten? Bereitet euch alle (so sep es geboten!) Mir am sechsen 2000 gen folgen. Denn mahrlich das Ende Dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die Herren? Was'r er nicht säbig zulest ein Land zu Grunde zu richten? Macht euch sertig, so gut ibr nur tonnt, und tommet im Harnisch, Kommt mit Bogen und Spiesen und allen andern Gewehren, Und betragt euch wacer und brav! Es sibre mir jeder, Denn ich schlage wohl ditter im Belde, den Namen mit Ehren. Malepartus, die Aurz, belegen wir; was er im Haus hat, Wollen wir seben. Da riefen sie alle; wir werden gehorchen!

Alfo dachte der König und seine Genossen die Beste Malepartus zu stürmen, ben Zucds zu strefen. Doch Grimbart, Der im Nathe gewosen, entsernte sich heimlich und eilte Keineten aufzusichen und ihm die Rachtscha zu bringen; Traurend ging er und klagte vor sich und sagte die Worte: Ach, was kann es nun werden, mein Oheim! Billig bedauert Dich dein ganzes Geschlecht, du Haupt des ganzen Geschleckes! Bor Gerichte vertratest du uns, wir waren geborgen: Riemand tonnte bestehn vor dir und beiner Gewandtheit.

So erreicht' er das Schloß, und Meineken fand er im Freien Siben; er hatte fich erft zwev junge Cauben gefangen;

Aus dem Refte wasten sie sich den Fing zu versuchen, Ather die Febern waren zu turz; sie fielen zu Boben, Micht im Stande sich wieder zu sieben, und Reinete griff sie; Denn oft zing er umber zu jagen. Da sab er von weiten Geimbart sommen und wartete sein; er grüßt' ihn und sagte; Sevb mir, Nesse, willfommen vor allen meines Geschsechtes! Warum lauft ihr so sehr? Ihr feicher! bringt ihr was Neues? The arwiderte Grimbart: Die Zeitung, die ich vernelde, Mingt nicht tröstlich, ihr seht, ich somm' in Aengsten gesaufen; geben und Gut ift alles verloren! Ich pabe bes Königs Born gesehn; er schwört euch zu faben und schwlich zu töbten. Allen hat er besoblen, am sechsten Zoge gewassnet. Dier zu erscheinen mit Bogen und Schwert, mit Buchsen und

Sier ju erscheinen mit Bogen und Schwert, mit Budfen uni Wagen. West fallt nun über euch ber, bebenft euch in Zeiten! Jiegrim aber und Braun find mit, bem Könige wieder

Jegerm aber und Braun find mit dem Könige wieber Beffer vertraut, als ich nur immer mit euch bin, und alles Bas sie wollen geschiebt. Den grafisichten Mörber und Rauber Schilt euch Jegerim lant, und so bewegt er den König. Er wird Marschall; ibr werder es sehen in wenigen Mochen. Das Kanluchen erschien, dazu die Krabe, sie brachen Große Klagen gegen eich vor. Und follt' euch der König Diesmal faben, so lebt ibr nicht lange! das muß ich bessirbeten,

Weiter nichts? versehte ber Juchs. Das ficht mich nun alles Keinen Pfifferling an. Und hatte ber Ronig mit seinem Gangen Rathe boppelt und brepfach gelobt und zeichworen: Romm' ich uur selber babin, ich bebe mich über sie alle. Denn sie rathen und rathen und wiffen es uimmer zu treffen. Lieber Reffe, laffet das fabren, und folgt mir und jeber, Das ich euch gebe. Da bab' ich so eben bie Lauben gefangen,

Jung und fett. Es bleibt mir das liebfte von allen Gerichten ! Denn fie find leicht zu verbauen, man fcludt fie nur eben binunter:

Und die Andelden ichmeden fo fuß! fie ichmelgen im Munde, Sind halb Mild, balb Mut. Die leichte Speife befommt mir, Und mein Weib ist von gleichem Geschmad. Go tommt nur, fie wird und

Freundlich empfangen; doch merte fie nicht, warum ihr ge-

Bede Rleinigfeit fallt ihr auf's Berg und macht ihr gu ichaffen. Morgen geh' ich nach Bofe mit euch; ba hoff ich, ihr werbet, Lieber Reffe, mir helfen, fo wie es Berwanbten geziemet.

Reben und Gnt verpficht' ich euchgern ju eurem Behufe, Sagte der Dache, und Dieinete fprach: Ich will es gedenten; zeb' ich lange, fo foll es euch frommen! Der andre verfeste: Tetete immer getroft vor die Serren und wahret zum Beften Eure Sache, sie werben euch hören; auch stimmte Lupardus Schon dahin, man follt' euch nicht strasen, bevor ihr genugsam Euch vertheibigt; es meinte das gleiche die Königin selber. Wertheben umftand und sucht ihn zu nuben! Doch Reinetefagte: Sept nur gelassen, es findet sich alles. Der zornige König, Wenner mich hett, verändert den Sinn, es frommt mir am Ende.

Und so gingen sie beibe hinein und wurden gefällig Bon ber Sausfrau empfangen; sie brachte was sie nur hatte. Und man theilte die Tauben, man fand sie schmachaft und jedes Speiste sein Theil; sie wurden nicht fatt, und hatten gewisslich Ein balb Dugend vergehrt, wofern sie zu haben gewesen.

Reinete fagte gum Dachfe: Befennt mir, Dheim, ich babe

Rinder trefflicher Urt, fie muffen jebem gefallen. Sagt mir, wie euch Roffel behagt und Reinhart ber Rleine? Gie vermehren einft unfer Gefchlecht und fangen allmablic Un fich zu bilben, fie machen mir Freude von Morgen bis Abend. Giner fangt fich ein Subn, ber andre bafcht fich ein Ruchlein; Much in's Waffer duden fie brav , die Ente ju bolen, Und ben Ribis. 3ch fchidte fie gern noch ofter gu jagen; Aber Klugbeit muß ich por allem fie lebren und Borfict, Die fie bor Strid und Jager und Gunden fich weife bemabren. Und verfteben fie bann bas rechte Befen und find fie Abgerichtet, wie fich's gebort, banu follen fie taglich Speife holen und bringen und foll im Saufe nichts fehlen. Denn fie folagen mir nach und fpielen grimmige Gpiele. Benn fie's beginnen, fo giebn den Rurgern die übrigen Thiere, Un ber Reble fühlt fie ber Gegner und gappelt nicht lange: Das ift Reinetens Art und Griel. Much greifen fie haftig, Und ibr Sprung ift gewiß; bas buntt mich eben bas rechte!

Grimbart fprach: Es gereichet gur Ehre und mag man fich freuen,

Ainder zu haben, wie man sie wünscht, und die zum Gewerbe Bald sich gewöhnen, den Eltern zu bessen. Ich freue mich berzlich, Sie von meinem Geschschet zu wissen, und bosse das Beste. Wag es für heute bewenden, versehte Reinete; gehn wir echtafen, denn alle sind mud', und Grimbart besonders ermattet. Und sie stezen sich nieder im Saale, der über und über War mit Heu und Blättern bedect, und schliefen zusammen.

Aber Reinete machte vor Angli; es ichien ihm bie Gache Guten Rathe zu bedurfen, und finnend fand ihn ber Morgen. Und er hub vom Lager fic auf und fagte zu feinem Weibe: Betrübt euch nicht, es hat mich Grimbart gebeten, Mit nach Hofe zu gehn; ihr bleibet rühig zu Saufe. Rebet jemand von mir, so lehret es immer zum Besten Und verwahret die Burg, so ist und allen gerathen.

Und Frau Ermelpn fprad: 3ch find'es felffam! ibr magtes, Wieber nach Hofe zu gebn, wo enrer so übel gedach mird.
Sephibrgenothigt? 3ch feb' es nicht ein, bebentt bas Bergangne!
Freilich, sagte Reineke brauf, es war nicht zu scherzen;
Viele wollten mir übel, ich kam in große Bedrängniß;
Wer mancherlei Dinge begegnen unter ber Sonne.
Biber alles Bermuthen erfährt man dieses und jenes,
Und wer was zu haben vermeint, vermißt es auf einmal.
Usse laft mich nur gehn, ich habe bort manches zu schaffen.
Bleibet rubig, das bitt' ich euch sehr, ihr babet nicht nöthig
Euch zu anglissen. Bartet es ab! ihr sehet, mein Liebene.
Und so sint immer nur möglich, in sun, sech Sagen mich wieder.
Und so schieder von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse.

At der Sefang.



Beiter gingen fie nun gulammen iber bie heiche, Geibe, Gerbart und Beinete, grade ben Beg gum Schoffe bes Konige. Mer Reinete fprach: es, falle wie es auch wolle, Diefmal abnet es mir, die Reife führet zum Beften. Lieber Obeim, boret mich nun! Seitbem ich jum Leften end gebeichtet, verging ich mich wieder in fündigem Beften. Indere Bebeichtet, verging ich mich wieder in fündigem Beften. Ihret Großes und Alleines und was ich damals vergeffen.

Won bem Leibe bes Baren und feinem Felle verschaft! ich Mir ein tichtiges Stud; es liefen ber Boff und bie Moffin 3hre Schube mir ab; fo hab' ich mein Mitthen gefühlet. Meine Ruge verschafte mir das, ich wufte den Konig Aufzubringen und hab' ihn dabei entfellich betrogen: Denn ich erzählt' ihm ein Mabren und Schafe wuft' ich zu

bid

Ja ich hatte daran nicht genug, ich tobtete Lampen,
Ich beparkte Bellon mit bem Jaupt bes Ermorbeten; grimmig
Sah ber König auf ihn, er mußte die Zeche bezahlen.
Und bas Anninchen, ich druckt' es gewaltig hinter die Ohren,
Daß es beinah das Leben verlor, und war mir verdrießlich
Daß es enttam. Auch muß ich belennen, die Arahe betlagt sich
Richt mit Unrecht, ich habe Frau Scharfenebbe sein Weithen
Aufgegessen. Das hab' ich begangen, seitbem ich gebeichtet,
Mber damals vergaß ich nur eines, ich will es erzählen,
Eine Schaltbeit, die ich beging, ibr mußt sie erfahren,

Denn ich mochte nicht gern so etwas tragen; ich lub es Damals bem Bolf auf ben Ruden. Dir gingen namlich gusammen

Iwischen Kadvß und Elverdingen, da sahn wir von weitem Eine Stute mit ihrem Fossen, und eins wie das andre Wie ein Rabe so schwarz. Vier Monat mochte das Johlen Alt sein, und Jisgrim war vom Junger gepeinigt, da bat er: Fraget mir doch, versauft und die Stute nicht etwa das Fossen? Und wie theuer? Da zing ich zu ihr und wagte das Schicken? Und wie theuer? Da zing ich zu ihr und Fossen des Schicken. Wieder, sage' ich zu ihr: das Hossen is der eich weiß; versauft ihr es wohl? Das möcht' ich ersahren. Sie versete: Bezasst ihr es zu, so tann ich es miffen, Und die Summe, sur die es mir feil ist, ihr werdet sie lesen, hinten steht sie zeschieben an meinem Fuße. Da merkt' ich, Was sie wollte, versehte darauf: ich muß euch betennen, Lesen und schreiben gelingt mir nicht eben so, wie de swüssekt. Das Verpfältniß eigentlich wissen; va hat mich ziesendet.

Laft ibn tommen, versehte sie brauf: er foll es erfahren. Und ich ging, und Jsegrim stand und wartete meiner, Bout ihr ench sättigen, sagt' ich gu ihm: sogeht nur, die Mahre Gibt euch das Hollen, ses siedt der Prets am hinteren Jusse Unten geschrieben; ich möchte nur, sagte sie, selber da nachsehn. Aber zu meinem Verdruß mußt' ich schon manches versäumen, Weil ich nicht leseu und schreiben gelernt. Wersucht es, mein Deim,

Und beschauet die Schrift, ihr werdet vielleicht fie verfteben.

Ifegrim fagte: Was follt' ich nicht lefen! bas mare mit feltfam!

Deutich, Latein und Walich, fogar Frangoffic verfied' ich: Denn in Erfurt bab' ich mich wohl zur Schule gehalten, Bei den Beifen, Gelabrten, und mit den Reistern des Rechtes Fragen und Urtheil gestellt; ich habe meine Licengen Formlich genommen, und was für Scripturen man immer

auch findet, Lef' ich als war' es mein Rame. Drum wird es mir heute nicht feblen.

Bleibet, ich geh' und lefe bie Schrift, wir wollen boch feben!

Und er ging und fragte die Frau: wie theuer das Fohlen? Macht es billig! Sie sagte darauf: ihr dufft nur die Gumme Lesen, sie stebet geschrieben an meinem hinteren Ause.

Auft mich sehen! versehte der Wolf. Sie sagte: das thu' ich!
Und sie hub den Juß empor aus dem Grase; der war erst
Mit kechs Nägeln beschlagen; sie schulg gar richtig und sehlte
Richt ein Harden, sie tras ihm den Aopf, er fürzte zur Erden,
Lag betäubt wie todt. Sie aber eilte von dannen,
Was sie sennte. So lag er verwundet, es dauerte lange.
Eine Stunde berging, da regt' er sich wieder und heulte,
Wie ein hund. Ich tratifm zur Seite-und sagte: herr Obeim,
Do ist die Stute? Wie schmedte das Fohlen? Ihr habt euch

Sabt mich vergeffen; ihr thatet nicht mohl; ich brachte die Botichaft!

Rach ber Mablgeit fcmedte bas Schlafchen. Wie lautete, fagt mir,

Unter bem gufe bie Schrift? 3hr fend ein großer Gelehrter.

Ach! verfest' er: fpottet ihr noch? Wie bin ich fo ubel Diegmal gefahren! Es follte furmahr ein Stein fich erbarmen.

Die langbeinige Mabre! Der Benter mag's ihr bezahlen! Denn ber Juß mar mit Gifen beichlagen, das maren bie Schriften!

Deue Magel! 3ch habe bavon feche Bunben im Ropfe.

Raum bebielt er fein Leben. Ich habe nun alles gebeichtet, Lieber Neffe! vergebet mir nun bie fündigen Berte! Bie es bei hofe gerath, ift mißlich; aber ich habe Mein Gewiffen befreit und mich von Canden gereinigt. Saget nun, wie ich mich beff're, damit ich zu Gnaden gelange.

Grimbart fprach: ich find euch' von Reuem mit Gunden belaben.

Doch es werben bie Tobten nicht wieber lebenbig; es mare freilich beffer, wenn sie noch lebten. So will ich, mein Oheim, 3m Betrachtung ber schredlichen Stunde, ber Rabe bes Tobes, Der euch brobt, die Ginde vergeben als Diener bed herren: Denn sie freben euch nach mit Gewalt, ich surcht bad Schlimmfte, Und man wirb euch vor allem bad haupt bed hafen gebenten! Große Dreiftigteit war es, sestebis, ben Konft zu reign, Und es sichabet euch mehr, als euer Leichfinn gebach hat.

Richt ein Saar! verfeste der Scheim: und baß ich euch fage, Durch die Welt fich zu belfen ift gang was Eignet; man fann fich Micht fo heilig bewahren als wie im Klofter, das wißt ihr. Sandelt einer mit Honig, er ledt zuweilen die Ainger. Lampe reigte mich febr; er fprang beruber, hindber, Mir vor ben Augen herum, fein fettes Besen gefiel mir, Und ich setzte bie Eiche bei Seite. Go ginnt' ich Bellynen Benig Guted. Sie haben ben Schaden; ich habe die Sande. Aber sie find zum Theil auch fie plump, in jeglichen Dingen Grob und flumpf. Ich follte noch viel Ceremonien' machen? Benig Luft bebielt ich dagu. Ich batte von Sofe Mich mit Atengken gerettet, und lehrte fie diese und jenes, Aber es wollte nicht fort. Imar jeber follte ben Nächften Lieben, das muß ich gestehn; indessen achtet' ich diese Benig, und tobt ist todt, so sagt ibr selber. Doch laßt uns Andre Dinge besprechen; es sind gefabrliche Zeiten, Denn wie geht es von oben berab? Man soll ja nicht reben; Doch wir andern merten darauf, und benten das unfer.

Baubt ber König ja felbit fo gut als einer, mir missen's; Was er felber nicht nimmt, das läft er Vären und Wölfe holen, und glaubt, es geschäche mit Recht. Da findet sich einer, Der sich getraut ihm die Mahrbeit zu sagen, so weit hinein sies Bose, seine gen eine Ender ihm die Mahrbeit zu sagen, so weit hinein sies Bose, seine gen es mit, und war'n nur ein Noch zu gewinnen. Komme dann einer und klage! der haschte mit gleichem Gewinne Rach der Luft, er töbete' die Zeit und beschäftigte bessen wir ein Moch zu er eine Kort und was einmal Dir ein Mächtiger nimmt, das haft du besessen. Der Klage Gibt man wenig Gehör und sie ermidet am Ende. Unser "Ferr sie der Löwe, und alles an sich zu reißen halt er seiner Würde gemäß. Er nennt uns gewöhnlich Seine Leute. Kurwahr, das unsre, scheint es, gehört ihm!

Darf ich reben, mein Oheim? Der eble Ronig, er liebt fich Gang besonders Leute, die beingen, und die nach der Weife, Die er singt, ju tangen verflebn. Man sieht es zu beutisch. Daß der Wolf und ber Bar zum Nathe wieder gelangen, Schadet noch Manchem. Sie steblen und rauben; es liebt fie ber Konig;

Jeglicher fieht es und ichweigt: er benft an die Meife zu tommen. Mehr als vier befinden fich so zur Seite des herren, Ausgezeichnet vor allen, sie find die Größten am hofe. Rinmt ein aruner Teufel, wie Meinete, irgend ein Subnchen, Wolfen sie alle gleich über ihn ber, ibn sieden mud fangen, Und verdammen ihn laut mit Einer Stimme zum Tode. Kleine Diebe häugt man so weg, es haben die großen Starten Vorsprung, mogen bas Land und die Schlösser verwalten.

Gebet, Obeim, bemert' ich nun bas und finne baruber, Mun, fo fpiel' ich balt auch mein Gviel und bente barneben Deftere bei mir: es niufia mobl recht fenn; thun's boch fo viele! Freilich regt fich bann auch bas Gemiffen, und zeigt mir von ferne Bottes Born und Gericht und lagt mich bas Enbe bebenten. Ungerecht Gut, fo flein es auch fep, man muß es erftatten. Und ba fubl' ich benn Reu' im Bergen; boch mabrt es nichtlange. Ja, mas bilft bich's ber Befte ju fenn, es bleiben bie Beften Doch nicht unberebet in biefen Beiten vom Bolfe. Denn es meiß bie Menge genan nach allem zu forichen, Diemand vergeffen fie leicht, erfinden biefes und jenes; Wenig Gutes ift in ber Gemeine, und wirflich verbienen Benige brunter auch gute gerechte Berren gu haben." Denn fie fingen und fagen vom Bofen immer und immer; Auch bas Gute miffen fie gwar von großen und fleinen herren, boch ichweigt man bavon und felten fommt es gur Sprache.

Doch bas Schlimmfte find' ich ben Dunkel bes irrigen Bahnes, Der die Menschen ergreift: es tonne jeder im Taumel Seines heftigen Bollens die Welt beherrschen und richten. hielte doch jeder sein Weib und seine Kinder in Ordnung, Bufte fein tropig Gesinde zu bindigen, tonnte sich stülle, Benn die Thoren verschwenden, in maßigem Lebeu erfreuen. Aber wie follte die Belt fich verbesfern? Es läft fich ein jeder Miles zu und mil mit Gemalt die andern bezwingen. Und fo sinten wir tiefer und immer tiefer in's Arge. Afterreden, Lug und Berrath und Diebstahl, und falscher Stidchwur, Rauben und Morden, man bort nichts anders erablen.

Falfche Propheten und heuchler betriegen fcandlich die Menfchen.

Beber lebt nur so bin! und will man fie treulich ermachnen, Rehmen fie's leicht und fagen auch wohl: En, ware die Sinde Groß und ichwer, wie dier und bort und manche Gelehrte Predigen, wurde der Pfaffe die Sunde felber vermeiden. Sie entichuldigen sich mit bosem Erempel, und gleichen Ganglich dem Affengeschlecht, das nachguahmen geboren, Weil es nicht bentet und wählt, empfindlichen Schaben erbuldet.

Freilich follten die geiftlichen herren fich beffer betragen! Manches tonnten fie thun, wofern fie es beimlich vollbrachten: Aber fie schonen und nicht, uns andre Laien, und treiben Alles, was ihnen beliebt, vor unfern Augen, als waren Bute, was ihnen befiebt, vor unfern Augen, als waren Bire Belübe gefallen ben guten herren so wenig. Als fie bem findigen Freunde der weltlichen Werfe behagen.

Denn so haben über den Alpen die Pfaffen, gewöhnlich Eigens ein Liebchen; nicht weniger sind in diesen Provingen, Die sich spindlich vergebu. Man will mir sagen, sie haben Kinder wie andre verehlichte Leute; und sie zu verforgen Eind sie eifrig bemüht und bringen sie hoch in die Hobe. Diese benefen bernach nicht weiter, wober sie gefommen,

Laffen niemand den Rang und gehen stolz und gerade,
Gben als maren sie eblen Geschiechts, und bleiben der Meinung,
. Ihre Sache sep richtig. So pflegte man aber vor diesem
Pfassentinder so boch nicht zu halten; mun beißen sie alle
. Derren und Frauen. Das Geld ist freilich alles dermögend.
Selten sindet man sürkliche Lande, worin nicht die Pfassen
Bolle und Zinsen erhüben und Dörfer und Midben benuhten.
Diese vertehren die Melt, es lernt die Gemeine das Bose:
Denn man siebt, so balt es der Pfasse, da sindiget jeder,
Und vom Guten leitet hinweg ein Minder den andern.
Ja wer mertte denn wohl die guten Werte der frommen
Priester, und wie sie die heitige Airche mit gutem Erempel
Muserbauen? Wer lebt nur darnach? Man stärt sich im Wosen.
So geschebt es, im Wosse, wie sollte die Welt sich verbessen?

Aber boret mich weiter. 3ft einer unacht geboren, Ger er rubig barüber, mas taun er meiter gur Gache? Denn ich meine nur fo, verfteht mich. Wird fich ein folder Dur mit Demuth betragen und nicht burch eitles Benehmen Andre reigen, fo fallt es nicht auf, und batte man Unrecht Ueber bergleichen Leute ju reben. Es macht bie Geburt uns Beber ebel noch aut, noch fann fie jur Schanbe gereichen. Aber Tugend und Lafter, fie unterfcheiben bie Denfchen. Bute, gelehrte geiftliche Dtanner, man balt fie, wie billig Soch in Ehren, boch geben bie Bofen ein bofes Erempel. Predigt fo einer bas Befte, fo fagen boch endlich bie Laien : Spricht er bas Gute und thut er bas Bofe, mas foll man ermablen? Much ber Rirche thut er nichts Gutes, er prediget jedem : Leget nur aus und bauet bie Rirde ; bas rath' ich, ibr Lieben, Bollt ibr Gnabe verbienen und Ablaß! fo ichließt er bie Rebe, Und er legt mobl menig bagu, ja gar nichte, und fiele

Seinetwegen die Kirche gufammen. So halt er benn weiter fabr bie befte Beife gu leben, fich ibstitich gu lieben, lecher nicht bet fich gu lieben, lecher maßen weltliche Sachen Uebermaßig befühmmert, wie will er beten und fingen? Gute Priefter find taglich und fündlich im Dienfte bes herren Kleifig begriffen, und üben bas Gute; ber heiligen Kirche Sind fie nübe; sie wissen betach und gutes Erempel unf bem Bege bes heils gur rechten Pforte gu leiten.

Aber ich tenne benn auch bie Betappten; fie plarren und

Immer jum Scheine so fort, und suchen immer die Reichen; Wiffen ben Leuten ju fcmeicheln und gebn am liebften zu Gafte. Bittet man Einen, so tommt auch ber Jivepte; ba finden fich melter

Noch zu biefen zwep ober brep. Und wer in bem Riofter Gut zu ichwahen versteht, ber wird im Orben erhoben, Wird zum Lefemeister, zum Euflos ober zum Prior. Unbere ftehen bei Seite. Die Schiffeln werden gar ungleich Aufgetragen. Denn einige muffen des Nachts in dem Chore Singen, lefen, die Gräber umgehn; die anderen haben Guten Bortbeil und Ruh und effen die töflichen Biffen.

Und die Legaten des Papfts, die Aebte, Probfte, Prataten, Die Beguinen und Ponnen, da mare vieles zu fagen! Unebraul heißt est gebt mir das Eure und laft mir das Meine. Benige finden fic mahrlich, nicht sieden, welche der Borschrift Ihres Orbens gemäß ein beiliges Leben beweisen. Und so ist der geiftliche Stand gar fcwach und gebrechlich.

Oheim! fagte ber Dachs! ich find' ce befondere, ihr beichtet Fremde Ginden. Was will es euch helfen? Mich buntet, es waren Songer Butte. XL, 20.

Eurer eignen genug. Und fagt mir, Oheim, was habt ihr Um die Gesstlichete euch zu bekimmern, und bieses mit jenes? Seine Burde mas jeglicher tragen, und jeglicher gebe Red' und Antwort, wie er in seinem Stande die Pflichen Ju erfüllen fredt; dem soll sich niemand entzieben, Weder Alte noch Image, hier außen oder im Aloser. Doch sie rebet zu viel von alterset dingen und tonntet Wich jusest zu wiel von alterset dingen und tonntet Wich jusest zu wiel von alterset dingen und tonntet Wich jusest zu werden werleiten. Ihr kennet vortrefflich, Wie die Welt num besteht und alle Dinge sich sigen; Riemand schildte sich besse und Pfassen. Ich kame mit andern Schassen zu beichen bei euch, und eurer Lebre zu horden, Eure Weisheit zu lernen; denn freilich muß ich gestehen: Stumpf und grob sind die meisten von uns, und hätten's von Schen.

Alfo hatten fie fich bem Sofe bes Königs genahert.
Reinete fagte: fo ift es gewagt! und nahm fich jusammen.
Und fie begegneten Martin bem Affen, der hatte fich eben
Aufgemacht und wollte nach Rom; er gruffte die beiben.
Lieber Obeim, fasset ein herz! so sprach er jum Juchle, Fragt' ibn diese und bienes, obifcon ibm die Sach befannt war.
Ach, wie ist mir das Glint in diesen Tagen entgegen!
Sagte Reinete draus: da haben mich etliche Diebe
Wieder beschuldigt, wer sie auch sind; besonders die Krahe, Mit dem Kaninchen; sein Weild versor das eine, dem andern
Tehlt ein Ohr. Was frimmert mich das? Und bonnt' ich nur
felber

Mit bem Ronige reben, fie beide follten's empfinden. Aber mich bindert am meiften, bag ich im Banne bes Papftes Leiber noch bin. Nun bat in ber Sache ber Domprobft bie Bollmacht, Der bei'm Könige gilt. Und in bem Banne befind' ich Mich um Jegatine willen, der einst ein Klatidner geworben, aber dem Klofter entlief, von Elfmar, wo er gewohnet. Und et schwie, so som en genochnet. Und et schwie, so fonn'er nicht leben, man balt'ibn zu frenge, Lange tonn' er nicht saften und lonne nicht immer so lesen. Damale half ich ihm fort. Es reut mich; benn er verläumdet Mich bei'm Könige nun, und sucht mir immer zu schwen. Soll ich nach Rion? Wie werden indef zu, Julie bie Meinen In Werlegenheit sen! Denn Jegrim tann es nicht lassen, Wo er sie findet beschädigt er sie. Und find noch so Biele, Die mit liebels gebenten und sich an die Meinigen halten. War' ich aus dem Banne gelöft, so hate' ich es besser.

Könnte gemächlich mein Ghin bei dysse wieder verluchen.

Martifiberfeste: da faun ich euch helfen, es trifft fich! So

Geh' ich nach Rom und nutt' euch bafelbft mit tinflicen Stuten. Unterbrüten laff ich ench nicht! Ald Schreiber bes Bifchofe, Duntt mich, verfieb' ich bad Bert. Ich faffe, baf man ben Omprobst

Grabe nach Rom citiet, ba will ich gegen ihn fechten.
Seht nur, Oheim, ich treibe die Sache und weiß sie gu leiten; Erequiren fähr ich das Uttheil, ihr werdet mir sicher Abfolvier; ich bring' es euch mit; est sollen die Feinde Utebel sich freun und ihr Gelt' zusammt der Miche verlieren: Denn ich tenne den Gang der Dinge zu Rom und verstehe, Bas zu thun und zu laften. Da ist herr Simon, mein Oheim, Augesehn und mächtig; er hilft ben guten Bezahlern.
Schallefinnd, das ist ein herr! und Doctor Greisu und andre, Benedemantel und Lessenung ihr das ist auf greunden.
Meine Gelber schieft ich veraus; denn, seht nur, fo wied man

Dort am beften befannt. Gie reben mohl von citiren: Aber bas Gelb begehren fie nur. Und mare bie Sache Roch fo frumm , ich mache fie grab mit guter Bezahlung. Bringft bu Gelb, fo findeft bu Gnabe; fo bald es dir mangelt, Schließen die Thuren fich gu. Ihr bleibet rubig im Lande ; Gurer Sache nehm' ich mich an, ich lofe ben Anoten. Geht nur nach Sofe, ihr werbet bafelbft Frau Rudenau finden, Meine Gattin; es liebt fie ber Ronig unfer Gebieter Und bie Ronigin auch, fie ift beheuden Berftanbed. Sprecht fie an , fie ift tlug; verwendet fich gerne fur Freunde. Biele Bermandte findet ihr ba. Es hilft nicht immer Recht zu haben. Ihr findet bei ihr zwen Schweftern, und meiner Rinder find bren, baueben noch mauche von eurem Gefchlechte, Euch ju bienen bereit, wie ihr es immer begehret. Und verfagte man euch bad Recht, fo follt ihr erfahren Mas ich permag. Und wenn man euch brudt, berichtet mir's eilia!

Und ich laffe bas Land in Bann thun, ben König und alle Weiber und Manner und Kinder. Ein Interdict will ich senden, Singen foll man nicht mehr, noch Messe lesen, noch taufen, Noch begraben, was es auch sep. Des troftet euch, Neffe!

Denn berhapft ift alt und frant und nimmt fich ber Dinge Weiter nicht an, man achtet ihn weuig. Ruch hat nun am hofe Carbinal Ohnegenuge bie gange Gewalt, ber gin junger Miftiger Mann ift, ein feuriger Mann von ichnellem Entschlusse. Diefer liebt ein Weib bas ich tenne; sie foll ihm ein Schreiben Bringen, und was fie begeht bas weiß sie trefflich zu machen, lund fein Schreiber Johannes Partey, ber tennt auf's genauste Mitte und neue Minge; benn hordegenau, fein Geselle, Ift ein hofmann; Schleifen und Menden ift Notarius,

Baccalaureus beiber Rechte, und bleibt er nur etwa Roch ein Jahr, so ist er vollfommen in praftischen Schriften. Dann sind noch zwep Richter baselbis, die beissen Moneta Und Donarties; sprechen sie ab, so bleibt es gesprochen.

So verubt man in Nom gar manche Liften und Tuden, Die der Papft nicht erfabrt., Man muß sich greunde verschaffen! Denn durch sie vergibt man die Sunden und löfet die Wilden Mus dem Banne. Werlagt euch darauf, mein werthester Obeim! Denn es weiß der König schon lang', ich laff' euch nicht fallen; Eure Sache subr'ich hinaus, und bin es vermögend. Ferner mag er bedenften, es sind gar viele den Affen Und den Fuchen vermandt, die ihn am besten berathen, Und das histe euch gemiß, es gebe wie es auch wolle.

Reinele fprach: bas troftet mich febr; ich bent' es euch wieber, Komm' ich diefmal nur fos. Und einer empfablich bem anbern. Shne Geleite ging Reinete nun mit Brimbart bem Dadfe Rach bem Jofe bed Konigs, wo man ibm übel gefinnt war. \*

Neunter Gefang.



Reinete mar nach Sofe gelangt, er bachte bie Rlagen Abzumenben, bie ibn bedrobten. Doch als er bie vielen Reinde beifammen erblidte, wie alle ftanben und alle Sich ju rachen begehrten und ihn am Leben ju ftrafen, Riel ihmber Muth; erzweifelte nun, boch ging er mit Rubnheit Grabe burch alle Baronen, und Grimbart ging ihm gur Geite; Sie gelangten jum Throne bes Rouigs, ba lifpelte Grimbart : Seph nicht furchtfam, Reinete, biegmal; gebentet; bem Bloben Bird bas Glud nicht gu Theil, ber Ribne fucht bie Gefahr auf Und erfreut fich mit ibr; fie bilft ibm wieber entfommen. Reinete fprach : ibr fagt mir bie Babrbeit, ich baufe zum iconften Rur ben berrlichen Troft, und fomm' ich wieber in Treibeit, Berb' ich's gebenfen. Er fab nun umber, und viele Bermanbte Fanden fich unter ber Schaar, doch wenige Gonner, ben meiften Pflegt' er ubel gu bienen; ja unter ben Ottern und Bibern, Unter Großen und Rleinen trieb er fein ichelmifches Befen. Doch entbedt' er noch Freunde genug im Caale bes Ronigs.

Reinefe fniete vor'm Throne gur Erben und fagte bedachtig: Gott, bem alles befannt ift, und ber in Swigfeit machtig Bleibt, bewahr' euch mein herr und Ronig, bewahre nicht minber

Meine Frau bie Konigin immer, und beiben gusammen Beb' er Weisheit und gute Gebaufen, bamit fie befonnen Recht und Unrecht erfennen; benn viele Falichheit ift jeho Unter ben Menichen im Gange. Da icheinen viele von außen, Mas fie nicht find. Dhatte bach jeber am Vorhaupt geschrieben, Wie er gebentt, und fah' es der König! da murbe fich geigen, Das ich nicht lüge und das ich euch immer zu dienen bereit bin. Iwar verklagen die Bosen mich heftig; sie mochten mir gerne Schaben und eurer hulb mich berauben, als ma'r ich bereichen Unwerth. Aber ich tenne die ftrenge Gerechtigteitsliebe Meines Königs und herrn, benn ihr verleitere teiner 3e die Wege des Rechtes zu schmalern; so wird es auch bleiben.

Alles tam nud brangte fic nun, ein jeglicher mußte Reinetens Rühnheit bewindern, es municht' ihn jederzu hören; Seine Berbrechen waren befannt, wie wollt' er entrinnen?

Reinefe Bosewicht! sagte ber König: für diesmal erretten Deine losen Borte bich nicht, sie holfen nicht länger Bigen und Erng zu versleiben, nun bis du an's Ende gefommen. Denn du haft die Treue zu mir, ich glaube, bewiesen Um Kaninchen und an der Kräbe! Das wäre genugsam. Aber du über Berath an allen Dren und Enden; Deine Streich sind falch und behende, doch werden sie nicht länger. Lange dauern, denn voll ist das Maß, ich schelte nicht länger.

Reinete bachte: wie wird es mir gehn? O hatt' ich nur wieder Meine Behausung erreicht! 2Bo will ich Mittel erfinnen? Wie es auch geht, ich muß nun hindurch, versuchen wir alles.

Machtiger Ronig , ebester gurft! so ließ er fich hören: Weitnt ibr, ich habe ben Lob verbient, so habt ihr bie Sache Nicht von ber rechten Seite betrachtet; brum bitt'ich, ihr wollet Erft mich hören. 3ch habe ja souft euch nichtid gerathen, In der Roth bin ich bei euch geblieben, wenn etliche wichen, Die fich amifchen und beibe nun ftellen gu meinem Berberben, Und die Gelegenheit nuben, wenn ich entfernt bin. Ihr moget, Ebler Ronig, bab' ich gesprochen, die Gade dann ichlichten; Berd' ich schuldig befunden, fo muß ich es freilich ertragen. Benig habt ihr meiner gebacht, indeg ich im Lande Bieler Orten und Enben die forglichfte Bache gehalten. Meintibr, ich ware nach Sofe gefommen, wofern ich mich fculbig Bufte groß ober fleiner Bergebn? Ich murbe bedachtig Eure Begenwart fliebn und meine Teinde vermeiben. Rein, mich batten gewiß and meiner Refte nicht follen Alle Schage ber Welt hierher verleiten ; ba mar ich Frei auf eigenem Grund und Boden. Run bin ich mir aber Reines lebele bewußt, und alfo bin ich gefommen. Eben frand ich Wache gu halten; da brachte mein Obeim Mir die Beitung , ich folle nach Sof. 3ch hatte von nenem. Bie ich dem Bann mich entzege, gebacht, barüber mit Martin Dieles gesprochen, und er gelobte mir heilig, er wolle Mich von biefer Burde befrein. 3ch werbe nach Rom gehn, Sagt' er, und nehme bie Sache von nun an vollig auf meine Schultern, geht nur nach Sofe, bes Bannes werbet ihr lebig. Sehet, fo hat mir Martin gerathen, er muß es verfteben: Denn ber vortreffliche Bifchof, Gerr Ohnegrund, brancht ibn bestånbig:

Schon fünf Jahre bient er bemfelben in rechtlichen Sachen. Und fo tam ich hieher und finde Alagen auf Alagen.
Das Kaninchen, ber Neugler, verlaumdet mich; aber es fieht nun fleinfe hier; fo tret' er hervor mir unter bie Alagen!
Denn es ist freilich was Leichtes, sich über Entfernte betlagen, Aber man foll ben Gegentheil hören, bevor man ihn richtet.
Die falschen Gesellen, bei meiner Terenet fie haben

Gutes genoffen von mir, bie Rrabe mit bem Raninden;

Denn vorgeftern am Morgen in aller Frube begegnet Mir bas Raninden und grußte mich fcon; ich hatte fo eben Bor mein Schlof mich geftellt und las bie Gebete bes Morgens, Und er gefate mir an, er gebe nach Sofe; ba fagt' ich: Gott begleit' euch! Er flagte barauf : wie bungrig und mibe Bin ich geworben! ba fragt' ich ibn freundlich! begebrt ibr zu effen? Dantbar nehm' ich es an, verfest' er. Aber ich fagte: Beb'ich's boch gerne. Go ging ich mit ihm und bracht'ihm behende . Rirfden und Butter : ich pflege fein Rleifch am Mittwoch zu effen. Und er fattigte fich mit Brot und Butter und Fruchten. Aber es trat mein Gobneben, bas jungfte, gum Tifche, ju feben, Db mas übrig geblieben: benn Rinber lieben bas Effen; Und ber Anabe bafchte barnach. Da folug bas Raninden Saftig ihn über bas Maul, es bluteten Lippen und Babne. Reinhart, mein andrer, fab die Begegnung und faßte ben Meugler Grad an ber Reble, fpielte fein Gpiel und rachte ben Bruber. Das gefchab, nicht mehr und nicht minber. 3ch faumte nicht lange,

Lief und ftrafte die Anaben und brachte mit Miche die beiben Auseinander. Ariegt' er was ab, so mag er est tragen, Denn er hatte noch mehr verdient; auch wären die Jungen, hatt' ich es übel gemeint, mit ihm wohl fertig geworden. Und so dantt er mir nun! Ich rif ihm, sagt er, ein Ohr ab; Ebre bat er genossen und bat ein Beisen bebalten.

Ferner tam bie Arabe ju mir, und flagte: bie Gattin Sab' er verloren, fie babe fic leiber ju Tode gegeffen, Ginen ziemlichen Fich mit allen Graten verfofungen; Wo es geschah, bas weiß er am besten, nun sagt er: ich habe Sie gemorbet; er that es wolf felbst, und wurde man ernstich

Ihn verhoren, burft' ich es thun, er fprache mohl andere. Denn fie fliegen, es reichet tein Sprung fo hoch, in die Lufte.

Bill nun folder verbotenen Thaten mich jemand begüchten; Thu'er's mit redlichen, gultigen Beugen; benn alfo gestot fich's Gegen edle Manner zu rechten; ich mist' es erwarten. Were finden fich feine, fo gibt's ein anderes Mittelder, hier! ich bin zum Kampfe bereit! man fehe ben Tag an Und ben Ort. Es zeige fich bann ein wurbiger Gegner, Gleich mit uir von Geburt, ein jeder führe fein Recht aus. Ber dann Ehre gewinnt, dem mag sie bleiben. Go hat es Immer zu Rechte gegoften, und ich verlang' es nicht bester.

Alle ftanden und horten und waren über die Worte Reinefens hohlich verwundert, die er fo tropig gesprochen. Und es erschraden die beiden, die Rache mit dem Anninchen, Raumten den Hof, und trauten nicht weiter ein Wortchen gut frechen:

Singen und fagten untereinander; es ware nicht rathfam Gegen ibn weiter zu rechten. Mir möchten alles versuchen Und wir famen nicht aus. Wer hat's geschen? Wir waren Ganz allein mit dem Schelm; wer sollte zeugen? Am Eude Bleibt der Schaden und doch. Für alle seine Verbrechen Warte der Henler ihm auf und lohn' ihm wie er's verbiente! Kämpfen will er mit une? das micht und übel befommen. Rein stumahr, wir laffen es lieber. Deun falsch und besende, 20se nud tudisch lennen wir ihn. Es waren ihm machtlich llnfer fünfe zu wenig, wir misten es theuer bezahlen.

Ifegrim aber und Braunen war ibel ju Muthe; fie faben Ungern bie beiben von Sofe fich foleichen. Da fagte ber Ronig; Sat noch jemand gu flagen, der tomme! Laft und vernehmen! Beffern brobten fo viele, bier fieht ber Beflagte! wo find fie?

Meinete fagte: fopflegt es zu gehn; man tlagt und beichulbigt Diefen- und jenen; boch ftund' er babei, man bliebe zu Saufe. Diefe lofen Berrather, bie Krabe mit bem Kaninchen, "Jatten mich gern in Schande gebracht und Schaden und Strafe, Aber gie bitten mir's ab und ich vergebe; benn freilich. Da ich tomme, bebenten fie fich und weichen zur Seite. Wie es gefährlich bie befthämt' ich fie nicht! Ihr febet, wie es gefährlich bie gie befrohent' ich fie nicht! Ihr febet, wie es gefährlich bie gie berretegen das Rechte und find ben Besten gehaffig. mehr Andere dauern mich nur, an mir ist wenig gelegen.

Hore mich, sagte der König darauf: du loser Verrather!
Sage, mas trieb bid dagu, daß din mir Lampen, den treuen,
Der mir die Briefe zu tragen pflegte, so schmädlich getödtet?
Angel und Stad empfingst du von mir, so warst du verseben,
Solltest nach Nom und über das Meer; ich gönnte dir alles,
tud ich hosste Borfung von dir. Jun sed ich gum Ansan,
Wie dn Lampen gemordet; est mußte Bellon dir zum Boten
Dienen, der brachte das Hauf ich Angel getragen, nud sagte
Leffentlich aus, er bringe mir Briefe, die ihr zusammen
Ausgedacht und geschieben, er habe das Beste gerathen.
Und im Rangel fand sich das Hauf, nicht unch und nicht minder.
Mir zum Hohne thatet ihr das. Bellonen besielt ich
Gleich zum Pande, sein eben versor er; nun gest es au deines.

Reinefe fagte: Washor' ich? Ift Campe tobt? und Bellynen Find' ich nicht mehr? Was wird nun aus mir? D. war' ich gestorben! Ach, mit beiben geht mir ein Schaft, ber größte, verloren! Denn ich fandt' eich durch fie Afeinobe, welche nicht bester Ueber ber Erbe sich finben. Wer follte glauben, der Widbert Murde kampen ermorben und eind der Schäfe berauben? Späte fich einer, wo niemand Gesahr und Lide vermuthet.

Bornig borte ber Ronig nicht aus, was Reinefe fagte, Manbte fich weg nach feinem Gemach und batte nicht bentlich Reinefens Rebe vernommen, er bacht'ihn am leben gu ftrafen ; Und er fand bie Ronigin eben in feinem Gemache Mit Fran Rudenau ftebn. Es mar die Meffin befonders Ronig' und Ronigin lieb. Das follte Reineten belfen. Unterrichtet mar fie und flug und mußte gu reben; 2Bo fie ericbien, fab jeder auf fie und ehrte fie bochlich. Diefe mertte bes Ronigs Berbrug und fprach mit Bebachte; Benn ibr, anabiger Berr, auf meine Bitte zuweilen Sortet, gerent' es ench nie, und ihr vergabt mir bie Rubnheit. Benn ibr gurnet, ein Wort gelinder Meinung gu fagen, Gend auch biefmal geneigt mich anguboren, betrifft es Doch mein eignes Gefchlecht! Wer fann bie Geinen verlaugnen? Reincte, wie er auch fev, ift mein Bermanbter, nub foll ich. Bie fein Betragen mir fcheint, aufrichtig befennen; ich bente, Da er gu Rechte fich ftellt, von feiner Cache bad Befte. Mußte fein Bater boch auch, ben euer Bater Legunftigt, Biel von lofen Maulern erbulben, und falfchen Bertlagern! Doch beicamt' er fie ftete. Gobalb man bie Gade genauer Unterfucte, fant es fich flar; bie tudifden Reiber Suchten Berbienfte fogar als fcwere Berbrechen gu beuten. So erhielt er fich immer in großerem Anfebn bei Sof, als Braun und Ifegrim jest: benn biefen mare ju minfchen, Daß fie alle Befchwerben auch ju befeitigen muften,

Doch ber Ronig verfeste barauf: wie fann es euch munbern. Dag ich Reinefen gram bin, bem Diebe , ber mir vor furgem Lampen getobtet, Bellynen verführt und frecher ale jemale Alles laugnet und fich ale treuen und reblichen Diener Angupreifen erfühnt, inbeffen alle gufammen Laute Rlagen erheben und nur gu beutlich bemeifen, Die er mein ficher Geleite verlett und wie er mit Stehlen, Rauben und Morben bas Land und meine Getreuen befchabigt. Dein! ich bulb' es nicht langer! Dagegen fagte bie Meffin: Freilich ift's nicht vielen gegeben in jeglichen Kallen Rlug ju handeln und flug ju rathen, und wem es gelinget, Der ermirbt fich Bertrauen; allein es fuchen bie Reiber 36m bagegen beimlich ju fcaben, und werben fie gablreich, Treten fie offentlich auf. Go ift es Reinefen mehrmals Schon ergangen; boch werben fie nicht die Erinnrung vertilgen, Bie er in Rallen euch weife gerathen, wenn alle verftummten. Bift ibr noch, vor furgem gefcab's. Der Mann und bie Schlange Ramen vor euch und niemand verftund bie Gade ju folichten; Aber Reinete fand's, ibr lobtet ibn bamale vor allen.

Und der König versetze nach turzem Bedenten dagegen: Ich erinnre der Sach mich wohl, doch hab' ich vergessen; Wie sie gusammenhing; sie war verworren, so dintt mich in Bistithrisenoch, solaftstiemich beren, es macht mir Wergungen. Und sie signet: besiebt es mein Herr, so soll es gescheben.

Chen find's zwey Jahre, ba fam ein Lindwurm und flagte Sturmifch, gnabiger herr, vor euch; ed woll' ihm ein Bauer

Richt im Rechte fich fugen, ein Mainn, ben zwebnal bas Urtheil Richt begunftigt. Er brachte ben Bauern vor enern Gerichtshof Und erzählte bie Sache mit vielen beftigen Worten.

Durch ein Loch im Jaune zu triechen gebachte die Schlange, Fing fich aber im Striete, der vor die Leffnung gelegt war; Befter zog die Schlinge fich zu, fie hatte das Leben Dort gelaffen, da tam ibr zum Glude ein Wandbrer gegangen. Mengftlich rief fie: erdarme dich meiner und mache mich ledig! Laf dich erbitten! Da fagte der Mann: ich will dich erlöfen/ Denn mich jammert dein Elend; allein erfifollft du mir folwoben, Mir nichtel Leibes zu thun. Die Schlange fand fich erböfig. Schwur den theuersen Eld: sie wolle unf feinerlei Weife Ihren Befreier verlesen, und so erlöfte der Mann fie.

Und fie gingen ein Beilden gufammen, ba fühlte bie Schlange Schmergliden Sunger, fie foof auf den Mann und wollt' ibn ermurgen.

Ihn vergehren; mit Ungft und Noth entsprang ihr ber Urme. Das fil mein Dant? Das bab'ich verbient? fo riefer, und baft bu Micht geschworen ben thenersten Gib? Da fagte bie Schange; leiber nöbiget mich ber Junger, ich tann mir nicht hessen; Roth erkent fein Gebot, und so befeht es gu Recht.

Da verfehte der Mann: fo ichone nur meiner fo lange, Bis wir zu Leuten tommen, die unpartepisch und richten. Und es fagte der Wurm: ich will mich fo lange gedulden.

Alfo gingen fie weiter und fanden über dem Maffer Pfidebeutel ben Raben mit feinem Cobne; man nennt ibn Quadeler. Und die Schlange berief fie zu fich und fagte: Romette und beter! Es borte die Sache der Rabe bedichtig, Ghentul & Bertt. XI. 20.

Und er richtete gleich: den Mann zu effen. Er hoffte Selbst ein Stud zu gewinnen. Da freute die Schlange sich hodlich:

Nun ich habe gesiegt! es tanu mir's niemand verbenten, Rein, verfeste der Manu; ich babe nicht vollig verloren; Sollt' ein Näuber zum Tode verdammen? und follte nur Einer Richten? .ich fordere ferner Gehor, im Gange bes Diechtes; Luft und vor vier, vor zehn die Sache bringen und hören.

Gehn mir! fagte die Schlange. Sie gingen und es begegnet' Ihren der Woff und der Kar, und alle traten gufammen. Alles befurchtete nun der Mann: denn gwischen den fünfern War es gefährlich zu stehn und zwischen solchen Gesellen; Ihn umringten die Schlange, der Wolf, der Bar und die Raben. Bange war ihm genng: denn bald verglichen sich beite Rober ihm genng: denn bald verglichen sich beite Rober ihm genng: denn bald verglichen sich beite Schlanger den Mann; der leidige Junger Kenne feine Geseh, die Roth entbinde vom Eidschwur. Sorgen und Angst bestehen. Den schop die Schlange mit grimmigem Bollten sein Leben. Da schop die Schlange mit grimmigem

Sprifte Geifer auf ibn, und augstlich fprang er gur Seite. Großes Unrecht, tief er, begeht du! Wer hat dich zum herren Ueber mein Leben gemacht? Sie fprach: du haft es vernommen; awennal fprachen die Richter, und zwennal fpal du verloren. Ibr verfeste der Maun: sie rauben selber und stehten; Ich erleben esten fie nicht, wir wollen zum Abnige geben. Mag er sprechen, ich sieg mich drein, und wenn ich versiere, Sab'ich noch Uebels genug, allein ich will es erragen. Spottenb fagte der Wolf und ber Bar: du magst es versuchen, Aber bie Schlange gewinnt, sie wird's nicht besser begebren.

Dein fie dachten, es wurden die fammtlichen herren bes hofes Sprechen wie fie, und gingen getroft und fibrten ben Waubrer, famen vor euch, die Schlange, der Bolf, der Bar und die Rafen:

Ja felbdritt erschien der Wolf, er hatte zwep Kinder, Eitelbauch hieß der eine, der andere Ninmersatt, beibe Machten dem Mann am meisten zu schaffen. Sie waren ge-

fommen

Auch ise Theil zu verzehren: beun sie sind immer begierig; Heutten damals vor eind, mit unerträglicher Grobheit, Ihr verbert den hoft den plumpen Gesellen. Da berief sich der Mann auf eine Gnaden, erzählte, Wie ihn die Schlange zu töbten gedente, sie habe der Wohltbar Wölfig vergessen, sie breche den Sib So siehet er um Krettung. Wert des Glange lauguete nicht: Es zwingt nich des Hungerd Allgewaltige Voth, sie kenuet keine Gesche.

Guadiger herr, da wart' ihr betimmert. Es fcien euch bie Cache

Sar bedentlich ju fenn, und rechtlich schwer zu entscheiden. Denn es schien ench hart den guten Mann zu verdammen, Der sich bulfreich bewiesen; allein ibr bachet dagegen Auch des schwächichen Jungers. Und so berieft ibr die Rathe. Leiber mar die Meinung der meisten dem Manne zum Nachtheil; Denn sie munichten die Mablzeit und dachten der Schange zu helfen.

Doch ihr fendetet Boten nach Reineten: alle die andern Sprachen gar manches und tounten bie Cache gu Rechte nicht fcheiben.

Reinefe fam und horte ben Vortrag, ihr legtet bas Urtheil 3bm in bie Sanbe, und wie er es fprache, fo follt' es gefcheben.

Reinete fprach mit gutem Bebacht; ich finde vor allem Motigi den Ort gu befinden, und feb' ich die Schange gebunden Wie der Bauer fie fand, fo wird das Urtfeil fich geben. Und man band bie Schange von neuem an felbiger Statte, In der Mage wie fie der Bauer im Jaune gefunden.

Reinete fagte darauf; bier ift nun jedes von beiden Wieder im vorigen Stand, und feines hat weder gewonnen, Noch verloren; jest zeigt fich das Recht, fo iceint mir's, von felber.

Denn beliebt es dem Manne, so mag er bie Schlange noch einmal Aus ber Schlinge befrein; wo nicht, so laft er fie bangen; frei, mit Ebren gebt er bie Straße nach seinen Geschäften. Da sie untren geworben als sie bie Boblthat empfangen, hat ber Mann nun billig bie Babl. Das scheint mir bes Rechtes Babrer Sinn; wer's bester verftebt, der laft es und boren.

Damals gefiel end bas Urtheil und euren Rathen gulammen; Beinefe wurde gepriefen, der Bauer dante' euch, und jeder Rubmte Reinefens Alugheit, ihn rühmte die Khingin selber. Bieles wurde gesprochen: im Ariege waren noch cher Jegerim und Braun gu gebrauden, man sürche se beide Beit mud beeit, sie fänden sich gern, wo alles vergeht wird. Groß und fart und tishn sei jeder, man tonn' es nicht läugnen; Doch im Nathe sehlte gar oft die nothige Alugheit:
Denn sie pflegen zu sehr auf ibre Starfe zu troßen, Kommt man in's Feld und naht sich dem Werte, da bintt es gewaltig.

Muthiger tann man nichts febn , als fie zu Saufe fic zeigen ; Draußen liegen fie gern im Sinterhalt. Geht es benn einmal Lübrige Schläge, fo nimmt man fie mit, fo gut als ein andrer. Baren und Wolfe verderben das Land; es timmert sie wenig, Wessen Saus die Atamme verzehrt, sie pflegen sich immer Un den Achlen zu warmen, und sie erbarmen sich teines, Benn ibr Kropf sich nur füllt. Man schlieft die Ever hinunter.

Lagt ben Armen bie Schalen und glaubt noch reblich ju theilen. Meinete Bude mit feinem Gefchecht verftebt fich bagegen Wohl auf Weicheit und Rath, und bat er unn etwas verfeben, Mnabiger herr, so ift er tein Stein. Doch wird ench ein andrer Riemals beffer beratben. Darum vergeibt ihm, ich bitte!

Da verfeste der Ronig' ich will es bebenfen. Das Urtheil Bard gefprochen wie ibr ergablt, es bufte die Schlange. Doch von Grund aus bleibt er ein Schall, wie follt'er fich beffern? Macht man ein Bundnif mit ihm, fo bleibt man am Ende betrogen;

Denn er beeht fich fo liftig beraus, wer ift ihm gewachten? Wolf und Nater, Anninden und Ardee, fie find ihm Richt behende geiung, er beingt fie in Schaden und Schanbe. Diefem behielt er ein Obr, dem andern das Auge, das Leben Raubt'er dem dritten! furwahrichweißnicht, wie ihr dem Bolfen So zu Gunften sprecht und feine Sache vertheibigt.

Gnädiger Herr, verfeste die Aleffin: ich fann es nicht bergen; Sein Geschlecht ift obel und groß, ihr migt es bedenten.

Da erhub fich der König heraus zu treten, es ftunden Alle gufammen und warteten fein; er fah in dem Kreife Biele von Reinefens nächsten Serwandten, sie waren gefommen Ihren Better zu schüßen, sie waren ichwerlich zu nennen. Und er fah das große Geschlecht, er sah auf der andern Seite Reinefens Keinder, es schien der Kos sich zu theilen. Da begann der König: so höre mich, Reinete! Kannst du Selden Frevel autschuldigen, daß du mit Huffe Bellynens Meipen (rommen Lampe getödtet? und daß ihr germegnen Mir sein Haupt in's Räugel gesteatt, als maren es Briefe? Rich zu böhnen thatet ihr das; ich habe den einen Schon bestraft, es büßte Bellun; erwarte das gleiche.

Dech mir! sagte Reinete brauf; o war' ich gestorben! Seret mich an und wie es sich sindet, so mag es gescheben: Bin ich schulb, so tödet mich gleich, ich werbe doch nimmer Aus der Roth und Sorge mich retten, ich bleibe verloren. Denn der Verräther Bellun, er untersichtig mir die größten Schabe, tein Sterblicher hat dergleichen jemals gesehen. Ich seine Sterblicher hat dergleichen jemals gesehen. Ich seine genen das Echen! Ich date sie beiden Unvertraut, nun raubte Bellun die schischen Sachen. Eisen sie sich doch wieder erforschen! Allein ich bestirchte Riemand findet sie mehr, sie bleiben auf immer verloren.

Aber bie Aleffin verfeste barauf: wer wollte verzweifeln? . Gind fie nur über ber Erbe, fo ift nech Sofflung gu icopfen. Bruft und fpate wollen wir gehn, und Laien und Pfaffen. Emfig fragen; boch geiget und an, wie waren bie Schabe?

Neinele lagte: sie waren so tofilich, wir finden sie nimmer; Wer sie besitz, vernacht sie genis. Wie wird sich darüber Nicht Frau Ernelyn quiden! Sie wird nui's niemals verzeichen. Deun sie mistriets mir den beiden das sofisiche Ateinod au geben. Nun ersindet man Lügen auf mich und will mich vertlagen; Dechich versechte mein Necht, erwarte das Urtheil, und werd ich versechten ein Necht, erwarte das Urtheil, und werd ich versechten, die werde, dach bie Schafen und bellt ich mein veden versieche. Sinde bie Schafe zu schaffen und bellt ich mein veden versieren.

Behnter Gefang.



O mein König! fagte barauf der liftige Redner: Laft mich, ebesser fürst, vor meinen Arenuden erzählen, Was eich alles ein mir an föstlichen Dingen bestimmt war. Habt ihr sie gleich nicht erhalten, so war mein Wille doch löblich. Sage mir an, versetzt ber König, und fitze die Worte.

Glide und Shee find bin! 3br werder alles criabren, Sagte Reinete traurig. Das erfte töstliche Aleinod Bar ein King. 3ch gad inn Bellonen, er sollt' ihn dem König Uederliefern. Es war auf wunderbarliche Beise Diefer King gusammengeset und würdig im Schape Meines Fürlen gu glangen, aus feinem Golde gebildet. Auf der inneren Seite, die nach dem Finger sich kebret, Standen Letteen gegraden und eingeschmolgen; es waren Drep Hedräsige Worte von ganz besonderer Dentung. Riemand ertlätre jo leicht in diesen kanden bie Idge; Meisper Abropon nur von Trier, der konnte sie lesen. Es sie die glieder, und alle Jungen und Sprachen kennt er, die von Poiton bis Lüneburg werden gesprochen; Und auf Kräuter und Steine verseht sich der Junde besondere.

Als ich ben Ring ihm gezeigt, ba fagt' er; toftliche Dinge Sind hierinnen verborgen. Die drep gegrabenen Ramen Brachte Seth der Fromme vom Paradicje bernieder, alls er das Delber Barmherzigteit fuchte; und wer ihn am ginger Trägt, der findet fich frei von allen Gefahren. Es werden Reber Donner noch Bilb noch Sauberep ifin verleben.

Kerner fagte ber Deifter: er habe gelefen, es tonne, Ber ben Ring am Finger bewahrt, in grimmiger Ralte Nicht erfrieren; er lebe gemiß ein rubiges Alter. Mußen fland ein Ebelgeftein, ein heller Rarfuntel, Diefer leuchtete Nachts und zeigte bentlich bie Cachen, Biele Rrafte batte ber Stein; er beilte bie Rranten; Ber ibn berahrte, fublte fich frei von allen Gebrechen, Aller Bebrangnif, nur ließ fich ber Tob allein nicht bezwingen. Beiter entbedte ber Meifter bes Steines herrliche Rrafte : Bludlich reif't ber Befiger burch alle Lande, ihm ichabet Beber Baffer noch Teuer; gefangen ober verrathen Rann er nicht merben, und jeber Gemalt bes Feinbes entgebt er. Und beffebt er nuchtern ben Stein, fo mirb er im Rampfe Sundert überminden und mehr. Die Tugend bes Steines Rimmt bem Gifte bie Wirfung und allen fcablichen Gaften. Gben fo vertilat fie ben Sag, und follte gleich Mancher Den Befiger nicht lieben; er fuhlt fich in Aurzem veranbert.

Mer vermichte die Krafte des Steines alle gu gablen, Den ich im Schape des Baters gefunden und den ich dem Konig Run gu fenden gedachte? Denn foldes föstlichen Ringes Barich nichtwerft; ich mußt'es reckt wohl; er follte dem Einen, Der von allen der Edelfte bleibt, fo bacht' ich, gehören: Unfer Wohl berucht nur auf ihm und unfer Bermögen, Und ich hoffe fein Leben vor allem Uebel zu foldben.

gerner follte Bibber Bellon ber Konigin gleichfalls Kamm und Spiegel verehren, bamit fie meiner gedichte. Diese hatt' ich einmal gur Luft vom Schafe bed Baters Ju mir genommen, es fand fich auf Erben tein schöneres Kunftwert. D wie oft verfucht' es mein Weib und wollte fie haben!
Sie verlangte nichts weiter von allen Gitern ber Erde,
Und wir stritten darun; fle tonnte mich inemals bewegen.
Doch nun sendet' ich Spiegel und Ramm mit gutem Bedachte
Meiner guddigen Frauen ber Königin, welche mir immer
Große Boblithat erwies und mich vor liebel beschirmte;
Desters hat fie für mich ein gunftiges Wörtchen gesprochen;
Edel ift sie, von hoher Geburt, es giert sie die Lugend
Und ibr altes Geschiech bewährt sich in Worten und Werten:
Mürdig war sie des Spiegels und Kammee! bie hat sie nun leider
Richt mit Angen geschn, sie bleiben auf immer versoren.

Nun vom Kamme zu reben. In biefem hatte der Künstler Pauthertnochen genommen, die Weste des obten Geschöpfes, Iwischen Indien wohnt es und zwischen dem Paradiese. Mileriei Farben zieren sein Fell, und fife Gerücke Breiten sien auf, wohin es sich wendet, darum auch die Thiere Seine Jährte so gern auf allen Wegen verfolgen; Denn sie werben gesund von diesem Greiche das fühlen Und besennen sie alle. Bon solchen Anochen und Beinen Mar der zierliche Kamm mit vielem Ieisse gesilbet, klar wie Silber und weiß von unaussprechlicher Reinbeit, itnb des Kammes Gerüch ging über Nelten und Simmet. Stiebt das Thier, so sährt der gerüch in alse Gebeine, Wleibt besich der und läßt sie nimmer verwesen,

Ferner fah man die toftlichen Bilder auf Ruden des Kammes "Docherbaben, durchflochen mit gelbenen gierlichen Ranten" Und mit roth und blauer kafur. Im mittesfien Gelbe Bar die Geschichte fünflich gebildet, wie Paris von Troja Eines Tages am Brunnen faß, brep gettliche Frauen Bor fich fab, man nannte fie Pallas und Juno und Benus. Lange freiten fie erft, benn jegliche wollte den Urfel Gerne befißen, der ihnen bisber zusammen gehörte; endlich verglichen fie sich : es folle den goldenen Apfel Paris der fohnsten bestimmen, fie follt' allein ihn behalten.

Und ber Jungling beschaute fie wohl mit gutem Bedachte. Juno fagte gu ibm: Erhalt' ich ben Apfel, ertenuft bu Mich fur die fconfic, fo wirft bu ber erfte vor allen an Reichthum. Pallas verfeste: Bedeufe bid mobl und gib mir ben Apfel, Und bu wirft ber machtigfte Dann; es furchten bich alle, Birb bein Rame genannt, fo Reind' als Treunde jufammen. Benus fprach: Bas foll bie Gemalt? mas follen die Schate? 3ft bein Bater nicht Ronig Priamus? beine Gebruber Settor und andre, find fie nicht reich und machtia im Lande? 3ft nicht Eroja gefcust von feinem Beere? und babt ibr Nicht umber bas Land bezwungen und fernere Bolfer? Birft bu bie fconfte mich preifen und mir den Apfel ertheilen, Collft bu bes herrlichften Schapes auf Diefer Erbe bich freuen. Diefer Chas ift ein treffliches Beib, bie iconfte von allen, Tugendfam, ebel und meife, mer tonnte murdig fie loben? Bib mir den Apfel, bu follft des Griechifden Ronigs Gemablin Beleng, mein' ich, bie Schone, ben Schat ber Schabe befigen.

Und er gab ihr ben Apfel und pries fie vor allen die schönfte. Aber fie half ihm bagegen die schöne Kenigin rauben, Menelaus Gemaßlin, fie ward in Troja die Scine. Diese Geschichte sah man erhaben im mittelften Zelbe. Und es waren Schilder umber mit fünftlichen Schriften; 3eber durfte nur lesen und so versand er die Fabel.

Boret unn weiter vom Spiegel! baran bie Stelle bes Glafes Ein Bernll vertrat von großer Algebeit und Schonbeit: Alles zeigte fich brinn und wenn es meilenweit vorging Bar es Tag ober Racht. Und hatte jemand im Untlis Ginen Fehler, wie er auch mar, ein fledchen im Muge; Durft' er fich nur im Spiegel befehn, fo gingen von Stund' an Mlle Mangel binmeg und alle fremben Gebrechen. Ift's ein Bunder, bag mich es verdriegt, ben Spiegelgu miffen? Und es mar ein toftliches Solg jur Raffung ber Tafel. Cethom beift es, genommen, von feftem, glangenbem Buchfe, Reine Burmer fteden es an und wird auch, wie billig, Sober gehalten als Gold, nur Ebenholg fommt ihm am nachften. Denn aus diesem verfertigt' einmal ein trefflicher Runftler Unter Ronig Aromparbes ein Pferd von feltnem Bermogen, Gine Stunde brauchte ber Reiter und mehr nicht gu bunbert Meilen. Ich tounte die Gache fur jest nicht grundlich ergablen, Denn es faud fich fein abnildes Rog, fo lange bie Belt ftebt.

Anderthalb Juß war rings die gange Breite bes Rahmens Um die Tafel berum, gegiert mir funftlidem Schnigmerf, Und mit goldenen Lettern fiand unter jeglichem Bilbe, Die fich's gehort, die Bedeutung geschrieben. Ich will die Geschichten

Kurglich erzählen. Die erste war von dem neibischen Pferde: Um die Wette gedacht es mit einem hirsche zu laufen; Aber binter ihm blied es zurüch, das schmerzte gewaltig; Und es eilte darauf mit einem hirden zu reden, Sprach: du findest dein Glick, wenn du mir eilig gehorchest. Sege dich auf, ich bringe dich die, es dat sich vor Aurgem Dort ein hirsch im Walde verborgen, den follst du gewinnen; Fleisch und haut und Geweich, den magst sie theure verlausen, Sebe bich auf, wir wollen ihm nach! - Das will ich wohl wagen!

Sagte der Sirt und feste fich auf, sie eilten von dannen. Und sie erblidten den Sirich in Kurzem, folgten bebende Seiner Spur und jagten ibm nach. Er hatte den Borfprung und es ward dem Pferbe zu saner, da sagt' es zum Manne: Sie was ab, ich bin unde geworben, der dude bedarfich. Rein! wahrhaftig, versetzte der Mann: du follst mir gedorchen, Meine Sporen souft du empfinden, du bast mich ja felber 3u dem Nitte gedracht; und so bezwang es der Reiter. Seht, so lohnet sich der mit vielem Bosch, der andern Schaden zu bringen sich stellst mit gein nud liebet belabet.

Ferner zeig' ich ench an, was auf bem Spiegel gebildet Stand: Wie ein Efel und hund bei einem Reichen in Diensten Beibe gemefen! jo war benn der Hund nun freilich ber Lichten Denn er jag bei'm Tiche bes Hern und ag mit beugleiben Tich und Teifch, und rubte wohl and im Schoofe bes Gonners, Der ihm das beste Brot zu reichen plegte; dagegen Webelte mit bem Schwanze ber hind und lecte ben herren.

Nothenwn sah das Glud des Jundes und traurig im Serzen Ward der Efel und fagte bei sich i wo bentt doch der Herr bin, Daß er dem saulen Geschöpfe fo außerüf freundlich begegnet? Epringt das Thier uicht auf ihm bernm und ledt ihn am Barte! Und ich muß die Erbeit verrichten und sichteppe die Sade. Er probir' es einmal und thu' mit fünf ja mit geben Junden im Jahre so viel als ich des Monats verrichte! Und doch wird ihm das Beste gereicht, mich speift man mit Stroß ab;

Lagt auf ber harten Erbe mich liegen, und mo man mich hintreibt,

Ober reitet, fpottet man meiner. Ich tann und ich will es Langer nicht bulben, will auch bes herren Gunft mir erwerben.

Alls er so sprach, tam eben sein herr die Etrase gegangen; Da erhub der Echab de Damang und baumte sich springend leber den herren, und schrie und fang und plarrte gewaltig, Lect'ihm den Bart und wollte nach Art und Weise bes hundes An die Bange sich schmiegen, und sies ihm einige Benten. Mengstich entsprang ihm der herr und rief; el fangt mir den Erich

Schlagt ihn todt! Es famen die Anechte, ba regnet' es Prügel, Nach bem Stalle trieb man ihn fort: ba blieb er ein Efel.

Mander findet fich noch von feinem Geschlechte, der audern Ihre Wolffladet missolun und fich nicht bester befindet. Kommt dann aber einmal so einer in reichlichen Austand; Schieft nicht gende ich die Euppe, Nicht viel bester fürwahr. Der Esel trage die Sage, Sabe Strod gum Lager und finde Dissellun zur Audrung. Will man ihn anders behandeln, o beiebt es doch immer bei mütten.

Wo ein Efel gur herrschaft gelangt, tann's wenig gebeiben. Ibren Bortheil suchen sie wohl, mas immmert fie weiter?

Ferner follt ihr erfahren, mein Ronig, und lagt ench bie Rebe

Richt verdrieben, es flaud noch auf dem Nahmen des Spiegels Schon gebildet und beutlich befchrieben, wie ehemals mein Later Sich mit Ringen verdundet auf Abentener zu zieben, Und wie beibe beilfg geschworen, in allen Gefahren Tapfer zusammen zu galden und iebe Beute zu theilen.

Ald fie nun vormarts gogen, bemerten fie Jager und Sunde Richt gar ferne vom Wege; da fagte Singe der Kater : Guter Rath icheint theuer zu merben! Mein Alter verfehte: Bunderlich fiehr es wohl aus, doch hab' ich mit berrlichem Nathe

Meinen Sad noch gefüllt, und wir gebeuten bes Eibes, Salten wader gusammen, das bleibt vor allen das Erfte. Singe fagte bagegen: es gebe wie es auch wolle, Bleibt mir bod ein Mittel befannt, das dent' ich gu brauchen. Und so fprang er bebend auf einen Baum, sid gu retten Bor ber Sunde Gewalt, und so verließ er den Obeim.

Mengstlich ftand mein Bater nun ba; es famen die Jägec. Singe sprach: Nun, Obeim? Bie stebe 37 6 offnet den Sad boch!

Ift er boll Nathes, fo brauchtibn boch jest, die Zeit ift getommen. Und bie Jager bliefen bas Horn und riefen einander. Lief mein Bater, fo liefen die Hunde, sie folgten mit Bellen, Und er ichwiste vor Angit und haufige Lofung entfiel ibm; Leichter fand er sich da und so entaing er ben Keinden.

Schanblich, ihr habt es gehort; verrieth ihn ber nachfie Bermanbte,

Dem er fic boch an meisten vertraut. Es ging ihm an's Leben, Denn die hunde waren zu icord, und batt'er nicht eilig Einer Sichle fich wieder erinnert, so war es gescheben; Aber da ichtupft er hinein und ibn vertoren die Feinde. Solcher Bursche gibt es noch viel, wie hinze fic damals Gegen den Bater bewies: wie sollt' ich ihn lieben und ehren? Jald zwar hab' ich's vergeben, doch bleibt noch etwas gurucke. All dies war auf dem Spiegel geschnitten mit Bilbern und Morten.

Kerner

Herner sah man baselbst ein eignes Studiden vom Wolse, Wie er zu danken bereit ist sür Gutes das er emplangen. Auf dem Anger sand er ein Pferd, woran nur die Knochen Uebrig waren; doch dungert' ibn sehr, er nagte sie gierig und es tam ihm ein spistiges Bein die Quer' in den Kragen; Kengssich stellt er sich an, es war ihm ibel geratsen. Boten auf Boten sendet' er fort die Aerzte zu rusen; Niemand vermochte zu besseu, wievobl er große Beschnung Allen geboten. Da meldete sich am Ende der Kranick, Mitdem rothen Barett auf dem Hode der Kranick Doctor, belft mit geschwind von diesen Richte die fich geb' euch, Bringt ihr den Knochen heraus, so viel ihr immer begehret.

Mis glaubte ber Kranich ben Worten und stedte ben Schnabel Mit bem Saupt in ben Nachen bee Bosses und holte den Nuchen. Weh mir! heulte der Wosse, but thus mir Schaden! Essemerzet! Laf es nicht wieder zeschen! Fatr heute sep es verzeben. War' es ein andrer, ich hatte das nicht geduldig zelitten. Gebt euch zufrieden, versebte der Kranich: ibr seh nun genesen; Gebt mir den tohn, ich hab' ihn verdient, ich hab' euch zeholfen. Het der Geden! sagte der Wosse, ich habe das Uebel, Er verlangt die Belohnung, und hat die Gnade verzessen, Die ich ihm eben erwies. Hab' ich ihm Schnabel und Schabel, Den ich im Munde gefühlt, nicht unbeschäbigt entlassen? Hat mir der Schader nicht Schwerzen gemacht? Ich siehnte wahrhaftig,

Ift von Belohnung die Rebe, fie felbft am erften verlangen. Alfo pflegen die Schalte mit ihren Anechten zu handeln.

Diefe Gefdichten und mehr verzierten, funfilich gefconitten, Rings die Faffung des Spiegels, und mancher gegrabene Bierrath, Gerthe's Borte, XL. Bb. Manche goldene Schrift. Ich bielt des toftlichen Aleinobs Mich nicht werth, ich bin au gering, und fandt' es beswegen Weiner Krauen der Königfin au. Ich dachte durch solches Ihr und ihrem Gemahl mich ehrerbietig au zeigen. Meine Kinder betrübten sich sehr, die artigen Anaben, Als ich den Spiegel dahin gab. Sie sprangen gewöhnlich und volleten

Bor bem Glafe, beschauten sich gern, sie saben die Schwänzchen Sangen vom Rideen herad und lachten den eigenen Maulchen. Leiber vermuthet' ich nicht den Tod des ehrlichen Lampe, Da ich ihm und Belbn auf Tren' und Glauben die Schäe-heitig empfahl; ich bielt sie beide für redliche Leute, Keine besteren Freunde gedacht' ich jemals zu haben. Wech esp über den Mörder gerusen! Ich will es erfahren, Wer die Schäpe verborgen, es bleibt tein Mörder verhoblen. Wilfer doch ein und andere vielleicht im Kreis bier zu sagen, Wo die Schäpe geblieden, und wie man Lampen getöddet!

Seht, mein guddiger König, es tommen täglich so viele Bichtige Sachen vor euch; ihr tonnt nicht alles behalten; Doch vielleich gedenfter ihr noch des herrlichen Diensteel, Den mein Water bem euren an dieser Statte bemiesen. Arant sag euer Water, sein Leben rettete meiner, Und doch sagt ihr, ich habe noch nie, es habe mein Water Euch nichts Gutes erzeigt. Besselt mich weiter zu hören. Sep es mit eurer Erlaubniß gesagt: Es sand sich am hose Gures Waters der meine bei großen Watben und Ebren Alles gub beschon; er half der Natur; was immer den Augen, Was den ebesselnen Gliedern gebrach, gelang ihm zu heilen; Wanten woll die emetischen Kräste, gestagt ihm zu heilen;

Auf die Jahne fich gut und holte die schmerzenden spielend. Gerne glaub' ich, ibr habt es verzessen: es mare tein Munder; Denn drey Jahre hattet ihr nur. Es legte sich damals Cuer Water im Winter mit großen Schmerzen zu Wette, Ja man mußt' ihn heben und tragen. Da ließ er die Aerzte Jwissen hier und Vom gufammen berufen, und alle Gaben ihn auf; er ihatte guleht, man holte den Alten; Dieser hotte die Noth und fab die gefährliche Arantheitt.

Meinen Water jammert' es fehr, er fagte: Mein Kbnig, Gnabiger Herr, ich fehte, wie gern! mein eigenes Leben, Konnt' ich euch retten, baran! boch last im Glase mich euer Wasser beichn. Der Konig besolgte bie Worte des Baters, Aber flagte babei, es werbe je langer je schliftigur Stunde Guer Water genesen. Denn meiner sagte bedächtig: Wenn ibr Gefundheit verlangt, entschieft euch obne Bersamniss Gines Wolfes Leber zu speisen, boch sollte berjelbe Sieden Jahre zum wenigsten haben; die mußt ihr verzebren. Sparen durft ihr mir nicht, denn euer Leben betrifft es. Euer Wasser zum geniem Denn euer Leben betrifft es.

In bem Rreife befand fich ber Bolf und hote' es nicht gerne. Euer Bater faste darauf: 3br habt es vernommen, boret, herr Bolf, ihr werbet mir nicht zu meiner Genefung Eure Leber vermeigern. Der Bolf verlette dagegen: Richt fünf Jahre bin ich geboren! was tann fie euch nuben? Eitles Gelchwäß! verlette mein Bater: es foll und nicht hindern, An der Leber feb' ich das gleich. Es mußte gur Stelle Rach ber Riche ber Bolf, und brauchdar fand fich bie Leber, Euer Bater verzehrte fie ftracks. Jur felbigen Stunde

Bar er von aller Arantheit befreit und allen Gebrechen. Meinem Bater bantt' er genug, es mußt' ihn ein jeder Doctor heißen am hofe; man durft' es niemals vergeffen.

Alfo ging mein Bater beftanbig bem Ronig gur Rechten. Guer Bater verebrt' ibm bernach, ich meiß es am beften. Gine golbene Spange mit einem rothen Barette, Sie vor allen herren ju tragen; fo haben ihn alle Soch in Ehren gehalten. Es hat fich aber mit feinem Sohne leiber geanbert, und an bie Tugend bes Baters Bird nicht meiter gebacht. Die allergierigften Schalfe Berben erhoben, und Rus und Geminn bedentt man alleine, Recht und Beiebeit fteben gurud. Es merben bie Diener Große Berren , bas muß ber Urme gewohnlich entgelten. Sat ein folder Macht und Gewalt, fo fchlagt er nur blindlings Unter die Leute, gebenfet nicht mehr mober er gefommen : Seinen Bortheil gebentt er aus allem Spiele gu nehmen. Um die Großen finden fich viele von diefem Gelichter. Reine Bitte horen fie je, mogu nicht die Gabe Bleich fich reichlich gefellt, und wenn fie bie Leute bescheiben, Seift es; bringt nur! und bringt! jum erften, zwepten und . britten.

Solche gierige Wolfe behalten tofiliche Biffen Gerne für fich, und, mar' es zu thun, mit fleinem Berlufte Ihres herren Leben zu retten, fie trugen Bedenten. Wolfte der Wolf boch die Leber nicht laffen, dem König zu dienen! Und was Leber! Ich fag' es heraus! Es möchten auch zwanzig Wolfe das Leben verlieren, behielte der König und feine Theure Gemahlin das ibre, so wär' es weniger Schade. Denn ein foliedere Same, mas fann er Gutes erzengen?

Bas in eurer Jugend geschah, ihr habt es bergessen; Aber ich meiß es genau, als mar es gestern geschen. Auf bem Spiegel sand die Geschote, so wollt es mein Bater; Belkeine zierten das Bert und golbene Manten. Kbunt' ich den Spiegel erfragen, ich magte Vermögen und Leben.

Reinete, sagte ber König: Die Rebe hab' ich verstanben, Sabe bie Worte gehört und was du alles erzähltest. Bar bein Water so groß bier am Hofe und hat er so viele Rügliche Thaten gethan, das mag wohl lange schon ber sepu. Ich erinn're mich's nicht, auch hat mir's niemand berichtet. Ture Handel dagegen die tommen mir östere ju Opren, Immer seyb ihr im Spiele, so hör' ich wenigstens sagen; Ehun se euch Unrecht damit und sind es alte Geschichen, Röcht' ich einmal was Gutes vernehmen; es sindet sich sieten.

Herr, verschte Reinete brauf: ich barf mich hieruber Wolf crtikern vor euch, benn mich betrifft ja die Sache. Gutes had' ich euch selber gethan! es se je euch nicht etwa Vorgeworsen; behüte mich Gott! ich ertenne mich schuldig Euch au leisten so viel ich vermag. Ihr habt die Geschichte Gang gewiß nicht vergessen. Ich war mit Jisgrim gildelich Einft ein Schwein zu eriggen, es schrie, wir bissen es nieder, Und ich tamt und klagtet so sehr, und fagtet: es täme Eure Fran noch hinter euch beein, und theilte nur semand Wenigse Speise mit euch, so war euch beiden gebolsen. Gebet von eurem Gewinne mas ab! so sagte ihr damsels. Isgrim sagte wohl: ja! boch murmelt' er unter dem Barte, Daß man saum es verstand. Ich der sagte dagegen:
Dert! es ist euch gegonnt und wären's der Schweine bie Wenge. Sagt, wer soll es vertbeilen ? Der Wolf! versehret ihr wieder,

Megrim freute fich febr; er theilte, wie er gewohnt mar, Dhne Cham und Chen, und gab euch eben ein Diertheil, Eurer Frauen bas anbre, und er fiel über bie Salfte, Schlang begierig binein, und reichte mir außer ben Dhren Dur bie Rafe noch bin und eine Salfte ber Lunge; Alles andre behielt er fur fich, ihr habt es gefeben. Menig Ebelmuth zeigt' er und ba. 3hr wift ed, mein Ronig! Guer Theil vergehrtet ihr balb, boch merft' ich, ihr hattet Richt ben hunger gestillt, nur Ifegrim wollt' es nicht feben, Af und taute fo fort und bot euch nicht bas Geringfte. Aber ba traft ihr ihn auch mit euren Taben gewaltig Sinter die Ohren, verschobt ihm das Rell, mit blutiger Glabe Lief er bavon, mit Beulen am Ropf und heulte vor Schmerzen. Und ihr rieft ihm noch ju: tomm wieber, lerne bich fcamen! Theilft bu wieder, fo triff mir's beffer, fonft will ich bir's zeigen.

Best mach' eilig bich fort und bring' uns ferner ju effen! hert! gebietet ihr bad? veriest' ich; fo will ich ihm folgen, und ich weiß, ich hole ichon was. Ihr war't es juftieben. Ungefchiert bielt sich Ikagrim bamales; er blutete, seufzie, Alagte mir vor; boch trieb ich ihn an, wir jagten gujammen, gingen ein Ralb! Ihr liebt euch bie Speife. Und als wir es beadien

Sand fich's fett; ihr lachtet bazu, und fagtet zu meinem Lobe manch freundliche Wort; ich mate, meintet ibr, treffich Ausgurechen zur Stunde ber Noth, und fagtet daneben: Theile das Kalb! Da fprach ich: die halfe gehort der Konigin; was fich im Leibe Kindet, als Berg und Leber und Lunge, gehore, wie billig, Tuern Kindern; ich nehme die Aufe, die fied ich zu nagen, und dager, dauer bebalte der Molf, bie tofiliche Gerife.

Als the bie Rede vernommen, verfestet ihr: Sage! wer bat bich

So nach Sofart theilen geleht? ich mbott es erfahren. Da verfest ich Mein Lehrer ift nach, benn biefer mit rothem Ropfe, mit blutiger Glage, hat mir bas Verständnis geoffnet. Ich benertte genau, wie er heut fruhe bas Fertel Theilte, da lernt'ich ben Sinn von solcher Theilung begreifen; Kalb ober Schwein, ich find'es nun leicht, und werbe nicht feblen.

Schaben und Schande besiel den Wolf und seine Begierbe. Seines Gleichen gibt est genug! Sie schlingen ber Giter Richfliche Bruchte zusammt ben Unterfassen hinunter. Alles Wolf geribren fie leicht, und teine Bericonung Ift zu erwarten, und webe dem Lande, bas selbige nahret

Seht! herr Konig, so hab' ich euch oft in Ehren gehalten. Alles was ich besite und was ich nur immer gewinne, Alles widm' ich euch gern und eurer Königin; sep es Wenig oder auch viel, ihr nehmt das meiste von allem. Wenn ihr des Kalbes und Schweines gedentt, to mertt ihr die Nachbeit.

Wo die rechte Treue sich sindes. Und durfte wohl etwa Jegerim sich mit Reineten messen? Doch leider im Ansehn Steht der Wolf als oberster Wogt und alle bedrängt er. Enren Wortheil beforgt er nicht sehr; gum halben und Bangen Beis er ben seinen zu fördern. So führt er freilich mit Braunen Run das Wort, und Neinetens Rede wird wenig geachtet.

Herr! es ift mahr, man hat mich vertlagt, ich werde nicht weichen,

Denn ich muß nun bindurch, und alfo fep es gefprocen:

Ift bier einer ber glaubt ju beweisen; so tomm' er mit Zengen, Salte sich feit an die Sache und fete gerichtlich jum Pfanbe Sein Berndgen, fein Obr, fein Leben, wenn er verübee, Und ich sebe as gleiche dagegen: fo hat es zu Rechte Setes gegolten, so halte man's woch, und alle die Sache, Wie man sie fur und wider gesprochen, sie werbe getreulich Solchermeise geführt und gerichtet; ich durf' es verlangen!

Die es auch fen, verfeste ber Ronig: am Wege bes Rechtes Will und tann ich nicht fcmalern, ich hab' es auch niemals ge-

litten.

Groß ift zwar ber Berbacht, bu habelt an Lampens Ermorbung Theil genummen, bes reblichen Boten! ich liebt' ibn befonderst und verlor ibn nicht gern, betrübte mich über bie Maßen Uls man fein blutiges haupt aus beinem Rangel heraus 40g; Auf ber Stelle bigt' es Bellpn, der bofe Begleiter: Und bu magst bie Sach nun weiter gerichtlich verfechten. Was mich felber betrifft, vergeb' ich Reinelen alles, Denn er hielt sich zu mir in manchen bebentlichen Jällen. Satte weiter jemand zu flagen, wir wollen ihn hören: Stell' er unbescholten Zeugen, und bringe die Allage Gegen Reinelen ordentlich vor, bier sieht er zu Archte!

Reinete fagte: Gnabiger herr! ich bante jum besten. Jeben hort ihr und ieber genieft die Wohlthat des Rechtes. Laft mich heilig betheuern, mit welchem traurigen herzen 3ch Bellon und Lampen entließ; mir ahnete, glaub'ich, Was den beiben sollte geschebn, ich liebet sie gartlich,

Co ftaffirte Reinele flug Ergablung und Borte. Jeberman glaubt' ibm ; er hatte biefechebe fo gierlich beidrieben,

Sich fo ernftlich betragen, er ichien die Bahtheit zu reben. 3a man fuch' ibn zu troften. Und fo betrog er ben Kinig Dem die Schähe gefielen; er hatte fie gerne beseifen, Sagte zu Neimelen: Gebt euch zufrieben, ihr reifer und fuchet Beit und breit das Werdorne zu finden, bas Mögliche thut ihr; Wenn ihr meiner hulfe beduft, sie steht euch zu Diensten.

Dantbar, sagte Reinete brauf, erteun' ich ble Gnabe; 'Diefe Borte richten mich auf und laffen mich hoffen. Raub und Mord zu bestrafen ift eure höchte Behörde. Duntel bleibt mir die Sache, doch wird sich's sinden; ich sehe Mit dem größten Fleiße darnach, und werbe bes Tages Emfig reisen und Nachtel und alle Leute befragen. Sal' ich erfahren, wo sie sich sinden, und in wie dann sie nicht selber Wieder gewinnen, war' ich zu schwach, so bitt' ich um Huffe, Die gemährt ihr alsdann und sicher wird es gerathen. Bring' ich gludtlich die Schabe vor euch, so find' ich am Ende Meine Mibe belobnt und meine Arene bemähret.

Gerne hotel' es ber Konig und fiel in allem und jedem Reiden, bei, der batte die Lige fo tinftlich gestochten. Alle bie andern glaubten es auch; er durfte nun wieder Reifen und gehen wohin ihm gestel und ohne zu fragen.

Aber Jegrim tonnte fich langer nicht halten, und Iniefcend Sprach er: Onabiger Gert! Go glaubt ibr wieder bem Diebe, Der euch zwei und dreipfach belog. Ben follt' es nicht wundern! Seht ihr nicht, daß ber Schalf euch betriegt und uns alle beichäbigt?

Bahrheit rebet er nie und eitel Lugen ersinnt er. . Aber ich laß ihn so leicht nicht bavon! Ihr sollt es erfahren, Daß er ein Schelm ift und falich. Ich welß bren große Berbrechen, Die er begangen; er foll nicht entgefin und follten wir tampfen. 3war man forbert Zeugen von und, mas wollte das helfen? Stünden sie hier und fprachen und zeugten den gangen Gerichtstaa.

Ronnte das fruchten? Er thate nur immer nach feinem Belieben. Oft find teine Zeugen zu ftellen, da follte der Arevler Rach wie vor die Edde veruben? Met traut fich zu reden? Jedem hangt er was an und jeder fürchtet den Schaden. Ihr und die euren empfinden es and und alle zusammen. heute will ich ihn halten, er foll nicht wanten noch weichen und er foll zu Bechte mir stehn, nun mag er sich wahren!

Eilfter Sefang.



Megrim flagte, ber Bolf, und fprad: 3hr werbet verfteben! Reinete, gnabiger Ronig, fo wie er immer ein Schalt mar, Bleibt er es auch und febt und rebet icanblice Dinge. Mein Gefdlecht zu beschimpfen und mid. Go bat er mir immer, Meinem Beibe noch mehr empfinbliche Schanbe bereitet. Go bewog er fie einft in einem Teiche gu maten, Durch ben Moraft, und hatte verfprochen, fie folle bes Tages Biele Rifche gewinnen; fie habe ben Schwang nur in's Baffer Einzutauchen und bangen zu laffen; es murben bie Rifche Reft fich beißen, fie tonne felbviert nicht alle vergebren. Batend tam fie barauf und ichmimmend gegen bas Enbe. Begen ben Bapfen; ba batte bas Baffer fich tiefer gefammelt, Und er bieß fie ben Somang in's Baffer bangen. Die Ralte Begen Abend mar groß und grimmig begann es ju frieren, Daß fie faft nicht langer fich hielt; fo mar auch in turgem Ihr ber Schwang in's Gis gefroren, fie tonnt' ibn nicht regen, Glaubte, bie Rifde maren fo fcmer, es mare gelungen. Reinete merft' es, ber icanblice Dieb, und mas er getrieben, Darf ich nicht fagen, er tam und übermannte fie leiber. Bon ber Stelle foll er mir nicht! ce toftet ber Rrevel Ginen von beiben, wie ihr und feht, noch beute bad leben. Denn er fcmast fich nicht burch; ich bab' ibn felber betroffen Ueber ber That, mich führte ber Bufall am Sugel ben Beg ber. Laut um Gulfe bort' ich fie fcbreien, bie arme Betrogne,

Reft im Gife ftand fie gefangen und fonnt' ibm nicht mehren, Und ich tam und mußte mit eignen Mugen bas alles Seben! Ein Bunder furmahr, bag mir bad Berg nicht gebrochen. Reinele! riefich: mas thuft bu? Er horte mich tommen und eilte Seine Strafe. Da ging ich bingu mit traurigem Bergen, Mußte maten und frieren im talten Baffer und fonnte Mur mit Muhe bas Gis gerbrechen, mein Beib zu erlofen. Ach, es ging nicht gludlich von ftatten! Gie zerrte gewaltig Und es blieb ihr ein Biertel bes Schwanges im Gife gefangen. Sammernd flagte fie laut und viel, bas borten bie Bauern, Ramen bervor und fpurten und aus, und riefen einander. Sibig liefen fie über ben Damm mit Difen und Merten, Mit bem Roden tamen bie Beiber und larmten gewaltig: Rangt fie! Schlagt nur und werft! fo riefen fie gegen einander. Ungft wie bamale empfand ich noch nie, bas gleiche betennet Gieremund auch, wir retteten faum mit Mube bas leben, Liefen, es rauchte bas Rell. Da fam ein Bube gelaufen. Ein vertracter Gefelle mit einer Dite bewaffnet, Leicht ju guge, flach er nach und und brangt' uns gemaltia. Bare bie Racht nicht getommen, wir hatten bas leben gelaffen. Und bie Beiber riefen noch immer, bie Beren, wir batten 3bre Schafe gefreffen. Sie batten uns gerne getroffen, Schimpften und ichmabten binter und brein. Wir manbten ung aber

Won dem Lande wieder jum Waffer und ichlupften bebende 3wifchen die Binfen; da trauten bie Bauern nicht weiter gu folgen,

Denn es war buntel geworden, sie macten fich wieder nach hause. Knapp entfamen wir fo. Ibr febet, gubbiger Konig, gebermölligung, Word und Berrath, von solden Berbrechen Ift die Bede, die werder ihr streng, mein Konig, bestrafen.

Als der Ronig die Klage vernommen, verfest' er; es werbe Rechtlich hieruber ertannt, boch lagt und Reineten boren. Reinele fprach: verhielt' es fich alfo, murbe bie Cache Benig Ehre mir bringen, und Gott bemahre mich gnabig Dag man es fande wie er ergablt! Doch will ich nicht laugnen, Dag ich fie gifche fangen gelehrt und auch ihr bie befte Strafe ju Baffer ju tommen, und fie ju bem Teiche gemiefen. Aber fie lief fo gierig barnach, fobald fie nur Rifche Mennen gehort, und Weg und Mag und Lehre vergaf fie. Blieb fie feft im Gife befroren, fo hatte fie freilich Biel gu lange gefeffen; benn batte fie zeitig gezogen, Batte fie Fifche genug jum toftlichen Mable gefangen. Mugugroße Begierde wird immer fcablic. Gewöhnt fic Ungenügfam das Berg, fo muß es vieles vermiffen. Wer den Beift ber Gierigfeit bat, er lebt nur in Gorgen. Miemand fattiget ihn. Frau Gieremund bat es erfahren, Da fie im Gife befror. Gie bantt nun meiner Bemuhung Schlecht. Das hab' ich bavon, daß ich ibr redlich geholfen! Denn ich ichob und wollte mit allen Rraften fie beben, Doch fie war mir ju fdmer, und über biefer Bemubung Eraf mich Ifegrim an, ber lange bem Ufer baber ging, Stand badroben und rief und fluchte grimmig berunter. Ja furmahr ich erfdrad ben iconen Gegen gu boren. Eine und zwep und dreymal marf er bie graflichften Fluche Meber mich ber und ichrie von wildem Borne getrieben, Und ich bachte: bu machft bich bavon und marteft nicht langer; Beffer laufen als faulen. 3ch batt' es eben getroffen. Denn er hatte mich bamals gerriffen. Und wenn es begegnet Daß zwen Sunde fich beißen um Ginen Knochen, ba muß mobl Giner verlieren. Go ichien mir auch ba das Befte gerathen. Seinem Born ju entweichen und feinem verworrnen Gemutbe.

Grimmig warer und bleibtes, wie kann er's laugnen? Befraget Seine Frau; was hab' ich mit ihm dem Lügner zu schaffen? Denn sobald er sein Welt melt im Else befroren bemertte, klucht' und schaften ergewaltig und kam und balf übr entfommen. Machten die Bauern sich binter sie ber, so war es jum Besten; Denn so kam ihr Blitt in Bewegung, sie froren nicht länger. Was ist weiter zu sagen? Es ist ein schlechtes Beachen. Wer fein eigenes Weib mit solchen Lügen beschinnsfet. Tragt sie selber, da sieht in glechen. Indesfene erbit' ich Elies Woch mir Fris nut mehren Freunden zu speechen, Was für Antwort dem Wolf und seiner Rage gebühret.

Gieremund fagte barauf: In eurem Treiben und Befen 3ft nur Schalfbeit, wir wiffen es mobl, und Lugen und Erugen, Buberen, Taufdung und Tros. Ber euren verfangliden Reben Glaubt, wird ficher am Ende beschädigt. 3mmer gebraucht ibr Lofe permorrene Borte. Go bab' ich's am Borne gefunden. Denn gwen Gimer bingen baran, ibr battet in einen, Beig ich marum? euch gefest und mar't bernieber gefahren; Run permochtet ibr nicht euch felber wieder au beben Und ihr flagtet gewaltig. Des Morgens fam ich jum Brunnen, Fragte: wer bracht'euch berein? Ihr fagtet: tommtibr boch eben, Liebe Gevatterin, recht! ich gonn' euch jeglichen Bortheil; Steigt in ben Gimer ba broben, fo fahrt ihr hernieber und effet Sier an Rifden euch fatt. 3d mar jum Unglud gefommen, Denn ich glaubt' es, ibr fcmurt noch bagu: ibr battet fo viele Rifche vergebrt, es fcmerg' euch ber Leib. 3ch ließ mich bethoren, Dumm wie ich mar, und flieg in ben Eimer; baging er hernteber, Und ber andre wieder berauf, ihr famt mir entgegen. . Bunberlich fchien mir's ju fenn, ich fragte voller Erftaunen

Sagt,

Sagt, wie gebet bas ju? 3hr aber fagtet bamiber : Muf und ab, fo geht's in ber Welt, fo geht es uns beiben. Ift es boch alfo ber Lauf. Erniebrigt werden bie einen Und die andern erhoht, nach eines jeglichen Tugenb. Mus bem Gimer fprangt ihr und lieft und eiltet von bannen. Aber ich fag im Brunnen befummert und mußte ben Tag lang Sarren, und Schlage genug am felbigen Abend erbulben Ch ich entfam. Es traten jum Brunnen einige Bauern. Sie bemertten mich ba. Bon grimmigem Sunger gepeinigt Saf ich in Trauer und Angft, erbarmlich mar mir ju Muthe. Unter einander fprachen bie Bauern; ba fieh nur im Eimer Sist ba unten ber Reinb, ber unfre Schafe verminbert. Sol' ibn berauf, verfette ber eine, ich halte mich fertig Und empfang' ihn am Rand', er foll und bie Lammer bezahlen! Bie er mich aber empfing bas war ein Jammer! Es fielen Schlag' auf Schlage mir über ben Pelg, ich hatte mein Leben Reinen traurigern Tag, und faum entraun ich bem Tobe.

Reinete fagte darauf: bedeutt genauer die Folgen, Und ihr findet gemis, wie heilfam die Schläge gewesen. 3ch für meine Person mag lieber dergleichen entbehren, Und wie die Sache stand, so mußte wohl eines von beiden Sich mit den Schlägen beladen, wir founten zugleich nicht entbeken.

Wenn ihr's euch merkt, so nuft es euch wohl, und künftig vertraut ihr

Reinem fo leicht in abnlichen gallen. Die Welt ift voll Schaffheit.

Ja, verfeste der Wolf, mas braucht es weiter Beweife! Riemand verleste mich mehr, als biefer bife Bertatiber. Eines ergablt' ich noch nicht, wie er in Sachsen mie einmas Gente's Gutte. XL. 18. Unter das Uffengeichlecht ju Schand' und Schaden geführet. Er berebete mich in eine Sible ju triechen, Und er wußte voraus es wurde mir Uebels begegnen. Bat' ich nicht eilig entflohn, ich war' um Augen und Obren Dort gefommen. Er sagte vorher mit gleißenden Worten: Seine Frau Ruhme find' ich daselble, er meinte die Alffin; Doch es verbroß ibn, daß ich entfam. Er ichiette mich tidlich In das dicheuliche Reft, ich dach' es ware die Bolieulich

Meinete sagte barauf vor allen herren bes hofes: Jegeim redet verwirrt, er scheint nicht vollig dei Sinnen. Bon der Aessin will er erzählen, so sag' er es deutlich. Orittehald Jahr sind's per als nach dem Lande zu Sachsen Er mit großem Prassen gezogen, wohin ich ihm folgte. Das ist wahr, das übrige lügt er. Es waren nicht Uffen, Meertagen waren's, von welchen er redet; und nimmermehr werd' ich

Diese für meine Muhmen ertennen. Martin ber Affe, Und Frau Addenau sind mir verwandt. Sie ehr' ih als Muhme, Inn als Better und ruhme mich des. Notarius ift er Und verseht sich aufes Recht. Doch mas von jenen Geschöpfen Jegrim sagt, geschleht mir zum John, ich habe mit ihnen Nichts zu thun und nie sind's meine Verwandten gewesen; Denn sie gleichen dem bellischen Leufel. Und daß ich die Alte Damald Muhme geheißen, das that ich mit gutenn Bedachte. Nichts verlor ich dabei, das will ich gerne gestehen: Sut gestirte sie mich, sonst hätte sie mögen erstiden.

Seht, ihr herren! wir hatten ben Beg jur Seite gelaffen, Gingen hinter dem Berg und eine bustere Sohle Lief und lang bemertten wir da. Es subite fic aber Regrim frant, wie gewöhnlich, vor Sunger. Bann batt' ihn auch jemals

Giner fo fatt gefeben, bag er gufrieben gemefen?

Und ich fagte ju ibm: In biefer Boble befinbet Speife furmahr fich genug, ich zweifle nicht, ihre Bewohner Theilen gerne mit une, mas fie haben, mir fommen gelegen. Ifegrim aber verfette barauf; to werbe, mein Dheim, Unter bem Baume bier marten, ihr fend in allem gefchicter Reue Befannte ju machen, und wenn euch Effen gereicht mirb. Thut mir's zu wiffen! Go bachte ber Schall auf meine Gefahr erft Abaumarten mas fich ergabe; ich aber begab mich In bie Boble binein. Dicht obne Schauer burchmanbert' 3ch ben langen und frummen Bang, er wollte nicht enden. Aber mas ich bann fand - ben Schreden wollt' ich um vieles Rothes Gold nicht zwenmal in meinem Leben erfahren! Beld ein Deft voll baflicher Thiere, großer und fleiner! Und die Mutter babei, ich bacht' es mare ber Teufel. Beit und groß ibr Maul mit langen bafliden Babnen. Sange Ragel an Sanden und Ruffen und binten ein langer Schwans an ben Ruden gefest; fo mas Abichenliches bab' ich Nicht im Leben gefehn! Die fcmargen leibigen Rinder Waren feltfam gebilbet wie lauter junge Gefpenfter. Grautich fab fie mich an. 3ch bachte, mar' ich von dannen! Grofer mar fie als Ifegrim felbft, und einige Rinder Raft von gleicher Statur. Im faulen Sene gebettet Kand ich bie garftige Brut, und über und über beichlabbert Bis an bie Ohren mit Roth, es fant in ihrem Reviere Merger ale bollifdes Ded. Die reine Babrbeit gu fagen: Benig gefiel es mir ba , benn ibrer maren fo viele. Und ich ftand nur allein. Gie jogen grauliche Fragen. Da befann ich mich benn und einen Andweg versucht' ich,

Grufte sie fich - ich meint'es nicht so - und wußte so feeundlich Und bekannt mich zu fellen. Erau Muhme! sagt' ich zur Alten, Better hieß ich die Kinder und ließ es an Worten nicht feblen. Spar' euch der gnabige Gott auf lange glüdliche Zeiten! Sind das eure Kinder? Fairwahr! ich sollte nicht fragen; Wie behagen sie mir! hilf himmel! wie sie so lustig, Wie fie so fustig. Wie fie fo schi find! Man nahme sie alle für Sofone des Königs. Seed mir vielnusl gelobt, daß ibr mit wurdigen Sproffen Webret unser Geschecht, ich frene mich über die Maßen. Glüdlich find' ich mich nun von solden Debmen zu wissen; Denn zu Zeiten der Noth bedarf man seiner Berwandten.

Alls ich ihr fo viel Ehre geboten, wiewohl ich es anders Meinte, bezeigte fie mir von ihrer Seite beggleichen, Sieß mich Oheim, und that fo befannt, fo menig die Narrin Auch gu meinem Geschiechte gebort. Doch tonnte für dießmal Gar nicht ichaden fie Muhme zu heißen. Ich schwiete dazwischen Ueber und über vor Angli; allein fie redete freundlich: Weinele, werther Berwandter, ich heiß euch schonftens will- tommen!

Sepb ihr auch mohl? 3ch bin ench mein ganges Leben verbunden Daß ihr zu mir gefommen. 3hr lebret kluge Gedanken Meine Kinder fortan, daß fie zu Gren gelangen. Also he't ich sie reden, das hatt' ich mit wenigen Worten, Daßich sie Muhme genannt und baß ich die Wahreit zeschonet, Reichtich verdient. Doch war' ich so gern im Freien gewesen. Aber fie ließ mich nicht fort und sprach: ihr durset, mein Oheim, Undewirtset nicht weg! Berweilet, last euch bedienen. Und sie brachte mir Speise genug; ich wüßte sie wahrlich 2est nicht alle zu nennen; verwundert war ich zum böchsten, Wie sie zu allem gekommen. Bon Atschen, Keden und anderm

Buten Wildpret, ich fpeif'te bavon, es fcmedte mir berrlich. Mle ich jur Gnuge gegeffen, belub fie mich über bas alles. Bracht' ein Stud bom Sirfche getragen, ich follt' es nach Saufe Bu ben Meinigen bringen, und ich empfahl mich jum beften. Reinete, fagte fie noch, befucht mich oftere. 3ch hatte Bas fie wollte verfprochen, ich machte bag ich heraustam. Lieblich mar es nicht ba fur Augen und Dafe, ich hatte Mir ben Tob beinahe geholt; ich fucte ju flieben, Lief bebende ben Bang bis ju ber Deffnung am Baume. Megrim lag und ftobnte bafelbit; ich fagte: wie geht's euch, Obeim? Er fprach : nicht mobi! ich muß vor Sunger verderben. 3ch erbarmte mich feiner und gab ihm ben foftlichen Braten Den ich mit mir gebracht. Er af mit großer Begierbe, Mielen Dant erzeigt er mir ba; nun bat er's vergeffen! Als er nun fertig geworben, begann er: lagt mich erfahren, Ber bie Soble bewohnt? Die habt ihr's brinne gefunden? But ober fcblecht? 3ch fagt' ihm barauf bie lauterfte Babrbeit, Unterrichtet' ibn mobl. Das Reft fen bofe, bagegen Rinde fich brinn viel toftliche Speife. Gobald er begebre Seinen Theil ju erhalten, fo mog' er fedlich binein gebn, Mur por allem fich buten bie grabe Babrbeit au fagen. Soll es euch nach Bunichen ergebn, fo fpart mir bie Babrbeit! Bieberholt' ich ihm noch: benn führt fie jemand beständig Unflug im Mund, ber leibet Berfolgung, wohin er fich wendet; Heberall fteht er gurud, die andern werben gelaben. Alfo bieg ich ibn gebn; ich lehrt' ibn: was er auch fanbe, Sollt' er reben, mas jeglicher gerne gu boren begehret, Und man werd' ihn freundlich empfangen. Das waren bie Borte, Gnadiger Ronig und Berr, nach meinem beften Bewiffen. Aber bas Begentheil that er bernach, und friegt' er barüber Etwas ab, fo hab' er es auch; er follte mir folgen.

Grau find feine Zotteln furwahr, doch sucht man die Weisheit Aur vergebens dahinter. Es achten solche Gesellen Weber Klugheit noch seine Gedanten; es bleibeit dem groben Zolpsichen Bolte der Werth von aller Weisheit verborgen. Treulich schafelbif, was sich giemt! versetz diefnnal zu sparen; Weiß ich dochselbif, was sich ziemt! versetz' ertroßig dagegen, Und so trath' er die Höble binein, da hat er's getroffen.

Hinten faß das abideulide Beib, er glaubte ben Teufel Bor fich zu fehn! die Kinder dazu! da rief er betroffen: Halfe! Bas für abideulide Thiere! Sind diefe Geicopfe Eure Kinder? Sie icheinen fürmahr ein Hollengefindel. Geht, ertrantt fie, das mare das Beste, damit fich die Brut nicht

ueber bie Erbe verbreite! Wenn es bie meinigen waren, Ich erbroffelte fie. Man finge mabrich mit ihnen Junge Leufel, man brauchte fie nur in einem Morafte Auf bas Schiff zu binden, die garftigen fomusigen Raugen! Ja, Mooraffen follten fie heißen, da paßte der Rame!

Eilig versehte die Mutter und sprach mit zornigen Werten: Welcher Teufel schieft und den Boten? Wer hat euch gerusen hierung grod zu begegnen? Und meine Kindert Was habt ihr, Schon oder häßlich, mit ihnen zu thun? So eben verläht und Meinek Auchs, der ersahrene Mann, der muß es versehen; Meine Kinder, betheuer! er hoch, er sinde sie sämmtlich Schon und sittig, von guter Manier, er mochte mit Freuden Sie für seine Verwandten ersennen. Das hat er und alles hier an diesem Plas vor einer Stunde verschert.

Dier an diesem Plas vor einer Stunde versichert.

Benn sie euch nicht, wie ihm, gefallen, so hat euch wahrbaftig Riemand zu kommen gebeten. Das mott sip Plegrim wissen.

Und er forberte gleich von ibr zu effen und fagte: Solt berbei, fonft belf' ich euch fuchen! mas wollen bie Reben Beiter belfen? Er machte fic bran und wollte gewaltfam Ihren Borrath betaften; bas mar ihm übel gerathen! Denn fie marf fich über ibn ber, gerbig und gerfratt' ibm Mit ben Nageln bas Fell und flaut' und gerrt' ihn gewaltig; Ihre Rinder thaten bas gleiche, fie biffen und frammten Graulich auf ibn ; da beult' er und fchrie mit blutigen Bangen, Wehrte fich nicht und lief mit haftigen Schritten gur Deffnung. Hebel gerbiffen fab ich ibn fommen, gertratt und die Reben Singen berum, ein Obr mar gefpalten und blutig bie Dafe, Manche Bunde fneipten fie ibm und batten bas Rell ibm Garftig jufammen gerudt. 3ch fragt' ihn wie er beraustrat; Sabt ibr die Babrbeit gefagt? Er aber fagte bagegen: Bie ich's gefunden, fo hab' ich gesprochen. Die leidige Bere Sat mich übel gefcanbet, ich wollte fie mare bier augen, Theuer bezahlte fie mir's! Was bunft ench, Reinefe? babt ibr Jemals folche Kinder gefehn? fo garftig, fo bofe? Da ich's ihr fagte, ba mar es gefchebn, ba fand ich nicht meiter Gnade vor ibr und habe mich ubel im Loche befunden.

Sept ihr verridt? verfest' ich ihm brauf: ich hab' es euch anders

Beislich geheißen. Ich gruß' euch jum schönften (fo folltet ihr fagen)

Liebe Muhme, wie geht es mit ench? Wie geht es ben lieben Artigen Kindern? Ich freue mich fehr bie großen und kleinen Reffen wieder ju fehn. Doch Jiegrim fagte dagegen: Muhme das Weib zu begrißen? und Neffen diehälflichen Kinder? Rehm' fie der Teufel zu sich! Mir graut vor solcher Vermander Pfup! ein gang abichenliches Pact! ich feb' fie nicht wieder. Darum ward er fo übel begablte, Run richtet, herr König! Sagter mit Richt, ich hab' fin verrathen? Er mag es gesteben, Sat die Sache sich nicht, wie ich ergable, begeben?

Megrim fprach entichloffen bagegen : Bir machen mabrhaftig Diefen Streit mit Borten nicht aus. Bas follen wir feifen? Recht bleibt Mecht, und wer es auch bat, es zeigt fich am Enbe. Erobig , Reinete, tretet ibr auf, fo mogt ibr es baben! Rampfen wollen wir gegen einander, ba wird es fich finden. Dieles wift ihr ju fagen, wie vor ber Affen Behaufung 3ch fo großen Bunger gelitten, und wie ihr mich bamals Treulich genahrt. 3ch mußte nicht wie! Es war nur ein Anochen, Den ihr brachtet, bas Rleifc vermuthlich fpeiftet ihr felber. Bo ibr ftebet, fpottet ibr mein und redet verwegen Meiner Ebre zu nab. 3br babt mit icanblicen Lugen Mich verbachtig gemacht, ale batt' ich bofe Berichmorung Gegen ben Ronig im Ginne gehabt und batte fein Leben Ihm ju rauben gewunicht; ihr aber prabitet bagegen Ihm von Schaben mas vor, er mochte fcmerlich fie finden! Schmablich behandeltet ihr mein Beib und follt es mir bufen. Diefer Cachen flag' ich euch an! ich bente zu fampfen Ueber Altes und Deues und wiederhol' es; ein Morber, Ein Berrather fend ibr , ein Dieb; und leben um leben Bollen wir fampfen, es endige nun bas Reifen und Schelten. Einen Banbidub biet' ich end an , fo wie ibn au Rechte Beber Korbernde reicht; ihr mogt ihn jum Pfande behalten, Und wir finden und bald. Der Ronig hat es vernommen, Alle die Berren haben's gehort! ich hoffe fie merben Beugen fepu bes rechtlichen Rampfe. 3hr follt nicht entweichen Bis bie Sache fich endlich entscheibet, bann wollen wir feben.

mounter/ Garner

deinete bache bei fich: Das geht um Vermögen und deben! Groß ift er, ich aber bir flein, und tönnt' es mir dießmal. Etna mißlingen, so hatten mir alle bie listigen Greiche Wenig geholfen. Doch warten wir's ab. Denn wenn ich's bebente Bin ich im Vortheil: verlor er ja schon bie vorbersten Alanen! Ift der Thor nicht lübler geworben, so soll er am Ende Seinen Willen nicht haben, es koste was es auch wolle.

Reinete fagte jum Wolfe barauf: 3hr mogt mir wohl felber Ein Verratber, 3fegrim, fen und alle Beschwerben, Die ihr auf mich zu bringen gebenfet, find alle gesogen. Bollt ihr fampfen? ich wag'es mit euch und werde nicht wanten. Lange wunschi'd mit das! hier ift mein Sandichub dagegen.

So empfing ber Kbnig bie Pfanber, es reichten fie beibe indied. Er fagte baruft ibr follt mir Burgen beftellen, Daf ibr morgen gum Kampfe nicht festi; benn beibe Partepen gind' ich verworren, wer mag die Neben alle versteben? 3fegrims Burgen wurden fogleich der Bar und ber Kater; Braun und Singe; für Neineten aber verburgten sich gleichfalls Better Wonete, Sohn von Martenaffe, mit Grimbart.

Reinete, fagte Frau Rudenau brauf: nun bleibet gelaffen, Klug von Sinnen! Es lehrte mein Mann, ber jeho nach Rom ift, Guer Oheim, mich eint ein Gebet; es hatte daffelbe Abt von Schludauf gefeht und gab es meinem Gemable, Dem er sich gulnstig erwies, auf einem Zettel geschrieben. Dieses Gebet, so fagte ber Abt, ift heilfam den Mannern Die in Gefech fich begeben; man muß es nichtern bes Morgans eleberlefen, so bleibt man des Tags von Noth und Gefahren Billia befreit, vor'm Lobe aeschübt, vor Schmerzen und Munden.

Exhstet ench Meffe bamit, ich mill es morgen bei Zeiten Ueber ench lefen, so geht ibr getroft und ohne Besorgnis. Liebe Muhme, verfeste ber Juche: 3ch bante von herzen, 3ch gedent' es eine mieber. Doch muß mir immer am meisten Meiner Sache Gerechtigfeit helfen, und meine Gewandtheit.

Reinefene Freunde blieben beifammen bie Nacht burch und

Seine Grillen durch muntre Gespräche. Frau Rückenau aber War vor allen beforgt und geschäftig, sie ließ ihn behende Ropf und Schwang, und Brust und Bauche bescheren Und mit Kett und Oele bestreichen; es zeigte sich aber Reinefe fett und rund und wohl zu Tufe. Daneben Sprach sie: höret mich an, bedenket was ihr zu thun habt, höret den Kath verständiger Freunde, das bilfte euch am besten. Erinket nur brav und haltet das Masser, und fommt ihr des Moraens

In ben Kreis, so macht es gescheibt, benehet ben rauben Bebel iber und über und sich ben Gegner zu treffen; Könnt ihr die Augen ibm saiben, so ift's am befen gerathen, Sein Gesicht verduntelt sich gleich. Es tommt end zu fatten Und ibn hindert es sehr. Auch mußt ihr ansangs euch furchfam Stellen, und gegen ben Wind mit flüchtigen Juhen entweichen. Wenn er euch folget, erregt nurden Staub, auf bag ibr die Augen Ihm mit Unrath und Sande verschieft. Dann springet zur Seite

Paft auf jede Bewegung, und wenn er die Augen fich auswischt: Rehmt des Vortheils gemahr und falbt ihm auf's neue die Augen Mit dem deenden Waffer, damit er vollig verblinde, Picht mehr miffe wo aus noch ein, und der Gieg euch verbleibe. Lieber Reffe, follaft nur ein wenig, wir wollen ench weden,

Wenn es Zeit ift. Doch will ich sogleich die heiligen Worte lieber ench lefen, von welchen ich sprach, auf daß ich euch sierte Und sie legt' ihm die Hand waf's Jaupt und fagte die Worten Betraft negibaul geib ihm namtefild dunden mein tedachs! Run Glida auf! nun sev die verwahrt! Das Nämliche sagte Oheim Grimbart; dann führten sie ihn und legten ihn schläsen. Buthig schlief er. Die Sonne ging auf; da tamen die Otter Und der Dachs, den Wetter zu weden. Siegrüßten ihn freundlich, Und sie sagten; bereitet euch wohl! Da brachte die Otter Eine junge Ente bervor und reicht' sie ihm sagend: Est, ich habe sie euch mit mandem Sprunge gewonnen An dem Damme bei Junerbrot! saft's euch belieden, mein Wetter.

Gutes Sandgelb ift bas, verfeste Reinete munter, So mas verfomab' ich nicht leicht. Das moge Gott end vergeiten Daß ibr meiner gebentt! Er ließ bas Effen fich schmeden Und bas Erinfen bagu, und ging mit feinen Bermanbten In ben Areis, auf ben ebenen Sand, da sollte man tampfen.



3 m blfter Sefang.



Alls der König Reinefen sah, wie dieser am Areise Glatt geschoren sich zeigte, mit Del und schlüpfrigem Fette. Uteber und über gesädte, da lacht er über die Naßen. Fuchel wer lehrte dich das? so rief er: mag man doch billig Keinefe Ruchs dich heißen, du bist beständig der lose!

Reinete neigte fich tief vor dem Konige, neigte besonbers Bor der Konigin fich und tam mit muthigen Sprungen In ben Kreis. Da hatte der Bolf mit feinen Berwandten Schon fich gefunden; fie wunschten bem Kuche ein schmähliches

Enbe;

Manches zornige Wort und manche Drohung vernahm er. Aber Lynr und Lupardus, die Wärter des Kreises, sie brachten Aun die Heil'zen hervor, und beibe Kämpfer beschwuren, Wolf und Juchs, mit Bedacht die zu behauptende Sache.

Niegrim schwur mit beftigen Borten und brobenden Bliden: Beinefe fev ein Beretather, ein Dieb, ein Mörder und aller Wissertafthalbeit, er fep auf Gewalt und Shbruch betreten, Falich in ieglicher Sache, das gelte Leben um Leben! Beinefe schwur zur Stelle dagegen: er seps sich teiner Diese Werbrechen bewußt und Ifsprim läge wie immer, Schwöre falich wie gewöhnlich, doch foll estim nimmer gelingen, Seine Lufez zur Bahrbeit zu machen, am wenigsten bießmal,

Und es sagten die Marter des Kreises: Ein jeglicher thue Was er schuldig au thun ist! des Krecht wird dalb sich ergeden. Groß und klein verließen den Kreis, die beiden alleine Drinn zu verköließen; geschwind begann die Arfin zu kreischen. Mertet was ich euch sagte, vergest nicht dem Nathe zu solgen! Keinete sagte heiter darauf: die gute Vermahnung Nach mich mutbiger gehn. Getrost! ich werde der Kühnheit Und der Lift auch jest nicht vergessen, durch die ich auf manchen Größren Gefabren entronnen, worein ich öfteres gerathen, Wenn ich mir dieses und jenes gebolt, was die jeht nicht begahlt ist, Und mein Leben tichnich gewagt. Wie sollte ich nicht iego Gegen den Bösewicht siehen? Ich do bord ihn gewisslich zu schaden, Ihn mein Leben tichnich gewagt. Wie sollte ich nicht iego Gegen den Bösewicht sehen? Ich do bord ihn gewisslich zu schaden, Ihn und bein ganges Geschlecht und Obre den Weinen zu bringen. Bas er auch ligt, ich trant es ihm ein. Nun ließ man bie beiben In dem Kreise zusammen und alle schauten begierfig.

Riegrim geigte fich wild und grimmig, rectte bie Ragen, Am daber, mit offenem Maul, und gewaltigen Sprüngen. Reinete, leichter als er, entsprang bem fturmenben Gegner, Und benehte behende den rauben Webel mit feinem Mehenden Waffer und schleift' ihn im Staube, mit Sand ihn

zu füllen.

Jegrim bachte nun bab' er ihn icon! ba ichlug ihm ber Lofe Ueber bie Augen ben Schwang, und Soren und Seben verging ibm.

Richt das erstemal übt' er bie Lift, schon viele Geschöpfe Satten die schäbliche Kraft bes dependen Wassers erfahren. Jiegrims Kinder blendet' er so, wie ansfangs gegat ist. Und nun dacht' er ben Bater zu zeichnen. Rachbem er bem Genner

So die Mugen gefalbt, entfprang er feitwarts und ftellte

Gegen den Wind sich, rührte den Sand und sagte des Staubes Biell in bie Augen des Wolfs, der sich mit Melben und Wichen haftig und übel benahm und seine Schmerzen vermehrte. Keinete wufte dagegen geschiet den Wedel zu sühren, Seinen Gegner auf's neue zu treffen und gänzlich zu blenden. Uebel betam es dem Wolfe! denn feinen Vortreit bennste Nun der Auchs. Sobald er die schmerzlich tränenden Augen Seines Feindes erblictte, begann er mit bestigen Sprüngen, Mit gewaltigen Schäden auf ihn zu fürmen, zu traßen Und zu beißen, und immer die Augen ihn wieder zu salben. Halb von Sinnen tappte der Wolf, da spottete seiner Veinele dreister und sprach: Her Wolf, ihr habt wohl vor Seinel der eifter und sprach: Her Wolf, ihr habt wohl vor

Mand unichuldiges Lamm verschungen, in euerem Leben Mand unsträsliches Ehler verzehrt; ich boffe sie sollen Auftrig Auche genießen; auf alle Fälle bequemt ihr Euch sie in Frieden zu laffen, und nehmet Segen zum Sohne. Eure Seele gewinnt bei bieser Buße, besonders Wenn ihr das Ende gebuldig erwartet. Ihr werder für diesmal Michael meinen Sänden entrinnen, ihr müßtet mit Witten Mich verschienen, da schont'ich euch wohl und ließeuch das Leben.

Haftig fagte Neinele bas, und hatte ben Gegner Feft an der Reft expact und hoffe ibn also zu zwingen. Ifegrim aber, sarter als er, bewegte sich grimmig, Mit zwep Jügen riß er sich tos. Doch Neinele griff ibm In's Gescht, verwunder ibn hart und riß ibm ein Auge Aus bem Kopfe, es raun ibm das Blut die Nase berunter. Neinele rief: So wollt' ich es haben! so ist es gelungen! Blutend verzagte der Wolf, und sein verlorenes Auge Macht'ihn rasend, er sprang, vergessend Munden und Schmerzen, Sorte's Worte. XL. Bb.

Gegen Reineten tos und brudt' ihn nieder zu Boben. Nebel befand fich der Juchs, und wenig half ihm die Alugheit. Einen der vorderen Jufe, die er als Sande gebrauchte, Juft' ihm Jiegrim schnell und hielt ibn zwischen den Jahnen. Reinete lag betummert am Boden, er sorgte zur Stunde Seine Sand zu verfieren und dachte taufend Gedanfen. Ifegrim brummte dagegen mit hohler Stimme die Worte:

Deine Stunde, Dieb, ist gefommen! Ergib bich jur Stelle, Ober ich schlage bich tobt fur beine betruglichen Thaten! 3ch bezahlte bich nun, es bat bir wenig geholsen Stanb zu frahen, Waffer zu laffen, das gell zu beicheren, Dich zu schmieren, webe bir nun! du haft mir so vieles Uebel gethan, gelogen auf mich, mir bad Auge geblenbet, Aber du sollft nicht entgehn, ergib bich ober ich beiße!

Reinete bachte: Run geht es mir ichlimm, mas foll ich be-

Geb'ich mich nicht, so bringt er mich um, und wenn ich mich gebe, Bin ich auf ewig beichimpft. Ja, ich verdiene die Strafe, Denn ich hab' ihn zu übel behandelt, zu gröblich beleidigt. Sife Worte verlucht' er darauf, den Gegner zu milbern. Lieber Obeim! fagt' er zu ihm, ich werde mit Freuden Euer Lehnsmann sogleich, mit allem was ich besige. Gerne geh' ich als Pilger für euch zum heiligen Grabe, In alle Rirchen, und bringe Mida genug von dannen zurädt. Es gereichet berielbe Eurer Seele zu Ruh, und soll für Bater und Mutter Uebrig bielben, damit sich auch die im ewigen geben Dieter Wohlthat erfreun; wer ist nicht ihrer bedürstig? Ich vereh' euch als wart ihr der Appst, und schwiere den theuren heiligen Eld, von jest auf alle fünftigen Zeiten

Gana ber eure ju fenn mit allen meinen Bermandten. Alle follen euch bienen ju jeber Stunde. Go fdmor' ich! Bas ich bem Ronige felbit nicht verfprache, bas fev euch geboten, Debmt ihr es an, fo wird ench bereinft die Berrichaft des Landes. Alles mas ich au fangen verftebe, bas will ich euch bringen: Ganfe, Subner, Enten und Fifche, bevor ich bas mindfte Solder Speife vergebre, ich laff' euch immer die Auswahl. Gurem Beib und Rindern. 3ch will mit Rleife barneben Guer Leben berathen, co foll euch fein Uebel berühren. Lofe beif' ich und ihr fend ftart, fo tonnen wir beide Große Dinge verrichten. Bufammen muffen wir halten, Einer mit Macht, ber andre mit Rath, werwollt' une begwingen? Rainpfen wir gegen einander, fo ift es übel gehandelt. Ja ich hatt' es niemale gethan, wofern ich nur fchidlich Satte ben Rampf ju vermeiben gewußt; ihr fordertet aber, Und ich mußte benn mohl mich ehrenhalber bequemen. Aber ich habe mich höflich gehalten und mabrend bes Streites Meine gange Macht nicht bewiefen; es muß dir, fo bacht' ich, Deinen Obeim gu fconen, jur größten Chre gereichen. Satt' ich euch aber gehaft, es mar' euch andere gegangen. Benig Schaben habt ihr gelitten, und wenn aus Berfeben Guer Muge verlett ift, fo bin ich herglich befummert. Doch bas Befte bleibt mir babei, ich fenne bas Mittel Euch zu beilen, und theil' ich's euch mit, ihr werdet mir's danten. Bliebe das Auge gleich weg und fend ihr fonft nur genefen, Ift es end immer bequem; ihr habet, legt ihr euch folafen, Rur Gin Fenfter gu ichließen, wir andern bemuben une doppelt. Euch ju verfohnen follen fogleich fich meine Bermanbten Bor euch neigen, mein Beib und meine Rinder, fie follen Bor des Koniges Augen im Angeficht biefer Berfammlung Gud erfuchen und bitten, daß ihr mir gnadig vergebet

Und mein Leben mir ichentt. Dann will ich offen befennen, Daß ich unmahr gesprochen und euch mit Lugen geschänder, Guch betrogen wo ich gekonnt. Ich verspreche zu schwören, Daß mir von euch nichts Befes bekannt is, und baß ich von nun an Nimmer euch zu beleidigen bente. Wie könntet ihr jemals Größere Suhne verlangen, als die wozu ich bereit bin? Schlagt ihr mich todt, was habt ihr davon? es bleiben euch "immer

Meine Bermandten ju furchten und meine Freunde; bagegen, Wenn ihr mich icont, verlast ihr mit Ruhm und Ehren ben Rampfplat,

Scheinet jeglichem ebel und weise: benn hoher vermas fich Riemand zu heben, als wenn er vergibt. Es tommt euch so balb nicht

Diese Gelegenheit wieder, benutt fie. Uebrigens tann mir Jest gang einerlei fepn gu fterben oder gu leben.

"Salicher Kuche! verfeste der Wolf, wie marft du so gerne Wieder los! Doch mare die Welt von Golde geschaffen Und du deberet sie mir in beinen Nothen, ich würde Dich nicht lassen. Du hast mir so oft vergeblich geschworen, Falicher Geselle! Gewis, nicht Geserschafen erhielt' ich, leich' ich dich los. Ich acht einicht viel auf deine Berwandten; Ich erwarte was sie vermögen, und dense Berwandten; Ich erwarte was sie vermögen, und dense ferhemung. Du nicht spotten, gab' ich dich sie deine Bertheurung. Ber dich nicht kennte, wäher betrogen. Du hast mich, so sagt du, gente geschont, du leidiger Dieb! und hängt mir das Auge Nicht zum Kopfe beraus? Du Bösewicht, bast du die hant wis Nicht an zwanzig Orten verlest? und konnt ich vur einmal Wieder zu Athem gelangen, da du wonderne ?

Ebbricht mar' es gebandelt, wenn ich für Schaben und Schande Dir nun Gnab' und Mitfeld erzeigte. On brachteft, Berrather, Mich und mein Beib in Schaben und Schmach, das fostet dein Leben.

Allso fagte der Wolf. Indessen hatte der Lose Auslichen die Schentel des Gegners die andre Tage geschoben, Bei den empfindlichten Theilen ergriff er denselben und ruckte, Berrt' ihn grausam, ich sage nicht mehr — Erdarmlich zuschreien, Und zu heulen begann der Wolf mit offenem Munde. Reinete zog die Tage behend and den tlemmenden Jähnen, Helt mit beiden den Wolf nun immer sester und sester, Kneipt' und zog, da heulte der Wolf und schrie so gewaltig Daß er Alut zu speien begann, es drach ihm vor Schnerzen Ueber und über der Schweiß durch seine Jotten, er löfte Sich vor Angst. Das freute den Fuchs, nun höft' er zu siegen, hielt ihn immer mit Känden und Jähnen, und große Bedicknen,

Große Bein tam über ben Wolf, er gab fich verloren. But rann über fein Saupt, aus seinen Augen, er ftürzte. Rieder betäubt. Es hatte der Fuchs des Goldes die Fülle Richt für diesen Andlick genommen, so hielt er ihn immer Jest und schlepte den Wolf und zog, daß alle das Clend Saden, und freipt' und druct' und dis und kaute den Armen, Der mit dumpfem Geheul im Staub und eigenen Unrach. Sich mit Jundungen wälte, mit ungedärdigen Wesen.

Seine Freunde jammerten laut, fie baten den Rönig: Aufgunchmen den Rampf, wenn es ihm also beliebte. Und der König versehte: so bald euch allen bebuntet, Men lieb ift baß es gelichebe, so bin ich's aufrieden.



Und der König gebot: die beiden Marter des Areifes, opnr und Eupardus, follten zu beiden Kampfern bineingehn. Und sie traten darauf in die Schraufen und sprachen dem Sieger Reinefe zu: es sev nun genug, es wünsche der König Ausunehmen den Kampf, den Zwist geendigt zu seben. Er verlangt, so suhren sie fort, ihr mogt ihm den Gegner Ueberlaffen, das Schen dem Ueberwundenen schenen. Deun wenn einer getöbtet in diesem Zwotaupf erläge, Ware es Schabe auf jeglicher Seite. Ihr pabt sa den Vortheil! Alle saben es, Kiein' und Große. Alm fallen die besten Mauner euch bei, ihr habt sie für euch auf immer gewonnen.

Okeinele fprach: Ich werde bafür mich danthar bemeisen! Gerne folg' ich dem Willen des Königs und was sich gehühret Edn' (ch gern; ich habe gestiegt und tichners verslang' ich Nichts zu erleben! Es gönne mir nur der König das eine Daß ich meine Freunde befrage. Da riefen die Freunde Meinekens alle: Es dünket uns gut, den Willen des Königs Gleich zu erfüllen. Sie kamen zu Schaaren zum Sieger gelausen, Alle Berwandte, der Dachs und der Affe, und Otter und Biber. Seine Freunde waren nun auch der Marder, die Wiefel, Hermellin und Lichhorn und viele die ihn beseindet, Seinen Namen zwor nicht nennen mochten, sie liesen Alle zu ihm. Da fanden sich auch, die sonst ihn verslagten, Seine Berwandten anjest, und brachten Weiber und Linder, Forse, Mittlere, Kleine, dazu die Kleinsen, es that ihr, Teglicher schu, sie schune, dazu die Kleinsen, es that ihr,

In ber Welt geht's immer fo gu. Dem Gludlichen fagt man: Bleibet lange gefund! er findet Freunde die Menge. Aber wem es übel gerath, ber mag fich gedulben!

Eben fo fant es fich bier. ' Ein jeglicher wollte ber Dachfte Reben bem Sieger fich blabn. Die einen floteten, anbre Cangen, bliefen Dofaunen und ichlugen Daufen bagmifchen. Reinefens Freunde fprachen ju ibm : Erfreut euch , ibr babet Euch und ener Geschlecht in diefer Stunde gehoben! Gehr betrubten mir und euch unterliegen zu feben, Doch es manbte fich balb, es mar ein treffliches Studden. Reinete fprach, es ift mir gegludt, und bantte den Freunden. Alfo gingen fie bin mit großem Getummel, por allen Reinete mit ben Wartern bes Kreifes, und fo gelangten Gie jum Throne bes Ronigs, ba fniete Reinete nicber. Aufftehn bieg ihn ber Ronig und fagte por allen ben Berren; Euren Tag bewahrtet ihr wohl; ihr habet mit Ehren Eure Sache vollführt , begwegen fprech' ich euch ledig ; Alle Strafe bebet fich auf, ich merbe barüber Rachftens forechen im Rath mit meinen Eblen, fobalb nur Ifegrim wieder geheilt ift; fur heute fcblief' ich bie Gache.

Eurem Rathe, gnabiger herr, verfeste bescheiben Reinete brauf, ift heissen gu folgen. 3he mistes am besten. Als ich hierher tam tlagten so viele, sie logen bem Wolfe, Weinem machtigen Zeinde, pu lieb, ber wollte mich stürzen, hatte mich fast in seiner Gewalt, dig riefen die andern Kreuzige! tlagten mit ihm, nur mich auf's Lehte zu bringen, 3hm gefällig zu sen; benn alle tonnten bemerfen: Bester and se bei ench als ich, und leiner gedachte Weber and Ender noch wie sich vielleicht bie Babriet verhalte, Jenen hunden vergleich' ich sie wohl, die pflegten in Menge Wor ber Kuche zu stehn, und hofften es werde wohl ihres Auch der gunftige Koch mit einigen Knochen gedenten. Einen Gestellen erblicten die wartenden hunde, d

Der ein Stud gesottenes Fleisch bem Roche genommen Und nicht eilig genug zu seinem Unglick davon fprang. Denn es begoß ihn der Koch mit heißem Wasser von binten Und verbruht' ihm den Schwanz; doch ließ er die Beute nicht fallen.

Mengte fich unter bie anbern, fie aber fprachen gufammen: Gebt wie biefen ber Roch por allen anbern begunfligt! Seht welch toftliches Stud er ihm gab! und jener verfeste: Benig begreift ihr bavon, ihr lobt und preif't mich von vorne, Bo es euch freilich gefällt bas toftliche Rleifch ju erbliden; Aber befeht mich von binten und preift mich gludlich, wofern ibr Gure Meinung nicht andert. Da fie ibn aber befaben, Bar er ichredlich verbrannt, es fielen bie Saare berunter Und die Saut verichrumpft ibm am Leib. Gin Grauen befiel fie. Diemand wollte gur Ruche; fie liefen und liefen ibn fteben. Berr, Die Gierigen mein' ich biermit. Go lange fie machtig Sind, verlangt fie ein jeber gu feinem Freunde gu haben. Stundlich fieht man fie an, fie tragen bas fleifch in bem Munde. Ber fich nicht nach ihnen bequemt, ber muß es entgelten, Loben muß man fie immer, fo ubel fie handeln, und alfo Starft man fie nur in ftraflicher That. Go thut es ein jeber Der nicht bas Ende bebentt. Doch werben folche Gefellen Deftere geftraft und ihre Gemalt nimmt ein trauriges Ende. Diemand leibet fie mebr, fo fallen gur Rechten und Linten Ihnen bie Saare vom Leibe. Das find bie vorigen Kreunde. Groß und flein, fie fallen nun ab und laffen fie nadend. So wie fammtliche Sunde fogleich ben Befellen verließen, Mis fie ben Schaben bemertt und feine gefcanbete Salfte.

Gnabiger herr, ihr werdet verstehn, von Reineten foll man Rie fo reben, es sollen die Freunde fich meiner nicht schämen. Euer Gnaden dant' ich auf's befte und tount' ich nur immer Euren Willen erfahren, ich murb' ihn gerne vollbringen.

Wiele Worte helfen uns nichts, versette der König: Alles hab' ich gehört, und was ihr meinet verstanden. Euch, als edlen Baron, euch will ich im Nathe wie vormals Bieder seben, ich mach' euch zur Pflicht zu ieglicher Stunde Meinen gebeimen Nath zu befuchen. So bring' ich euch wieder Böllig zh Chren und Macht, und ihr verdient es, ich hoffe. helfet alles zum besten wenden. Ich sann euch am hofe Nicht entbehren, und wenn ihr die Weisseit mit Tugend verbindet.

So wird niemand über euch gebn, und schäffer und Klüger Rath und Wege bezeichnen. Ich werbe künftig die Magen Leber euch weiter nicht horen. Und ihr sollt immer an meiner Stelle reben und bandeln als Kangler bes Reiches. Es sev euch Also mein Siegel befohlen und was ihr thuet und schreibet Bleibe gethan und zeschrieben. — So har nun Reinefe billig Sich zu großen Gunflen geschwungen, und alles befolgt man Mas er rath und beschiefet, au Arommen ober au Schaben.

Reinete dantte dem Ronig und fprach: mein edler Gebieter, Bu viel Chre thut ihr mir an, ich will es gedenten Wie ich hoffe Verftand zu behalten. Ihr follt es erfahren.

Die es bem Bolf inbeffen erging, vernehmen wir furglich. Urberwunden lag er im Arcife und ubel behanbelt, Beib und Freunde glingen ju ibm, und hinge ber Kater, Braun ber Bar, und Kind und Gefind' und feine Berwandten, Klagend legten fie ibn auf eine Babre; man hatte Bohf mit heu fie gepolstert ibn warm zu halten; und trugen

Mus bem Rreis ibn beraus. Man untersuchte bie Bunben, Bablete feche und zwanzig; es tamen viele Chirurgen Die fogleich ihn verbanden und beilende Tropfen ihm reichten. Alle Glieber waren ihm labm. Gie rieben ihm gleichfalls Rrant in's Ohr, er nief'te gewaltig von vornen und binten. Und fie fprachen gufammen, wir wollen ibn falben und baben ; Erofteten foldergeftalt bes Bolfes traurige Gippfchaft; Legten ibn forglich ju Bette, ba fcblief er, aber nicht lange, Bachte verworren und fummerte fich, bie Schanbe, bie Schmerzen Gesten ibm au, er jammerte laut und ichien au verzweifeln: Sorglich martete Gieremund fein, mit traurigem Muthe, Dacte ben großen Berluft. Mit mannichfaltigen Schmerzen Stand fie, bedauerte fich und ihre Rinder und Freunde, Sab ben leibenben Mann, er fonnt' es niemals verwinden, Rafte por Schmers, ber Schmers mar groß und traurig bie Rolgen.

Reineten aber behagte das mohl, er ichwahte vergnüglich Seinen Freunden mad vor und hörte sich preifen und loben. Johen Muthes chiebe tron dannen. Der gnadige König Sandte Geleite mit ihm, und sagte freundlich jum Abichied: Kommt bald wieder! Da fuiete der Auch am Thorne zur Erden, Sprach: ich dant! ench von Jerzen und meiner gnadigen Frauen, Errach: ich dant! ench von Jerzen und meiner gnadigen Frauen, Errem Nathe, den Herren gang, und was ihr begehret Konig, Gott zu vielen Ehren euch auf, und was ihr begehret Thu' ich gern, ich liedt euch gewiß und bin es euch schulbig. Jeho, wenn ihr's vergönnt, geden! ich nach Hause zu eisen, Meine Arau und Kinder zu sein, seiner, weiner au und Kinder zu sein, seiner kau und Kinder zu sein, seiner kau und Kinder zu sein, seiner kau und Kinder zu sein, seinen kau und Kinder zu sein, seiner kau und Kinder zu sein,

Reifet nur bin, verfeste ber Ronig, und furchtet nichts meiter.

Alfo machte fich Reinete fort vor allen begunftigt. Manche feines Gelichtere verfteben biefelbigen Runfte, Rothe Barte tragen nicht alle; boch find fie geborgen.

Reinele gog mit seinem Geschlecht, mit vierzig Aerwandten, Stolg von hofe, sie waren geehrt und freuten sich besen. Alls ein herr trat Reinele vor, es folgten die andern. Frohen Muthes erzeigt' er sich da, es war ihm der Webel Breit geworden, er hatte die Gunft des Königs gesunden, War nun wieder im Bath und bachte wie er es nutte. Den ich liebe dem frommt's und meine Freunde geniesnie;'s; Also bacht' er; die Weisheit ist mehr als Gold zu verehren.

So begab sich Reinete fort, begleitet von allen Seinen Freunden, den Weg nach Malepartus der Weste. Allen zeigt' er sich dantbar die sich ihm guntig erwiesen, Die in bedenstlicher Zeit an seiner Seite gestanden.
Seine Dienste bot er dagegen; sie schie gestanden.
Seine Dienste bot er dagegen; sie schie gestanden.
In den Seinigen jeder, und er in seiner Behausung Fandfein Weib, Frau Ermelpu, wohl; sie grußt ihm mit Freuden, Fragte nach seinem Werderuß und wie er wieder entsommen? Neinete sagte: gestang es mit doch! ich hade mich wieder In die Gunft des Konigs gehoben, ich werde wie vormals Wieder im Nathe mich sinden, und unserm gangen Geschsche Buid das ur Ehre gedeihn. Erhat mich zum Kanzler des Neiches Laut vor allen ernannt und mir das Giegel besoben mulles was Neinete thut und schreibt, es bleidet für immer 2806sgethan und geschieden, das ma sich jeglicher merten!

Unterwiesen hab' ich ben Wolf in wenig Minuten Und er flagt mir nicht mehr. Geblendetift er, verwundet und befchimpft fein ganges Gefchlecht; ich bab' ibn gezeichnet! Benig nüßt er funftig ber Welt. Wir fampften gufammen, und ich bab' ibn untergebracht. Er wird mir auch schwerlich Wiedergesund. Bas liegt mir baran? Ich bleibe sein Bormann, Aller feiner Gesellen bie mit ihm hatten und fteben.

Meinelens Fran vergnigte fich fehr, fo muchs auch ben beiben Rleinen Anaben ber Muth bei fires Baters Erbhung. Unter einander fprachen fie froh: vergnugliche Bage geben wir nun, von allen verehrt und benfen indeffen Unfre Burg gu befeft'gen und beiter und forglos gu feen.

Hodgeehrt ist Reinete nun! Jur Weisheit betehre Balb fich jeber, und meibe das Bose, verehre die Tugend! Diese ist der Einn des Gesangs, in welchem der Dichter fabel und Mahrheit gemischt, damit ihr dos Bose vom Guten Sondern möget, und schäpen die Weisheit, damit and die Käufer Dieses Buchs vom Laufe der Weit sich täglich belehren. Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben und also Endigt sich und er Gedicht von Neinetens Wesen und Thaten. Uns verbelse der Gert uur enjaen Sertlichteit! Amen.

# Sermann

Dorothea

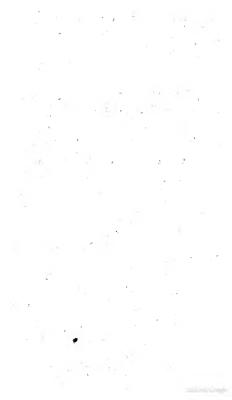

# Ralliope.

# Schidfal und Antheil.

Sab' ich den Martt und die Stragen boch nie fo einfam ge-

Ift doch die Stadt wie gefehrt! wie ausgestorben! Nicht funfgig, Daucht mir, blieben gurud, von allen unsern Bewohnern." Was die Rengier nicht thut! So rennt und fauft nun ein jeder, Um den traurigen Jug der armen Bertriebnen zu sehen. Bis zum Dammweg, welchen sie ziehn, ist immer ein Stund-

Und da lauft man hinab, im beigen Staube des Mittags. Mocht' ich mich doch nicht ribren vom Plat, um zu feben bas

Guter fliebender Menichen, die nun, mit geretteter habe, Leiber, das iberrefeinische Land, das schone, vertaffend, 3u und herüber fommen, und durch den gluellichen Wintel Diese fruchtbaren Thals und seiner Krümmungen wandern. Trefflich bast du gehandelt, o Frau, das du milde den Sohn fort Schickert, mit altem Linnen und etwas Effen und Trinfen, um es den Armen zu spenden; denn Geben ist Sache des Neichen. Was der Jumge doch sicher in wie er bandigt die Sengite!

Sehr put nimmt das Rutifichen fic aus, das neue; bequemlich Sigen Wiere barin, und auf dem Bode der Ruticher. Diefmal fubr er allein; wie rollt'es leicht um bie Ede! So fprach, unter dem Thore des haufes fisend am Martte, Wollbehaglich, jur Frau der Wirth jum goldenen Löwen.

Und es verfehte barauf die fluge, verständige Sausfran: Water, nicht gerne verschent' ich die abgetragene Leinmand; Denn fie sit zu manchem Gebrauch und für Beld nicht zu haben, Wenn man ibrer bebarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stud an Ueberzügen und hemben; Denn ich hörte von Kindern und Alften, die nadend daber gebn. Wirft du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrant ist geplündert.

Und besonders den Schlafrod mit Indianischen Blumen, Bon dem feinsten Kattun, mit feinem Flanelle gefüttert, Sab ich hin; er ift binn und alt und gang aus der Mobe.

über es lachelte brauf ber trefflice hauswirth und fagte: Ungern vermiff ich ihn boch, ben alten fattunenen Schlafrod, Archt Oftinbifchen Stoffs; so etwas friegt man nicht wieder. Bob!! ich trug ihn nicht mehr. Man will jest freilich, ber Mann foll

Immer gehn im Surtout und in ber Petefche fich zeigen, Immer gestiefelt fenn; verbaunt ift Pantoffel und Muge.

Siehe! verseste die Fran, bort kommen schon einige wieder, Die den Jug mit geschn; er muß boch wohl schon vorbei sen. Seht, wie allen die Schube so ftaubig sind! wie die Besicher Bliben! und jeglicher fuhrt das Schnupftuch, und wischt sich ben Schweiß ab.

Móchť

Mont'ich boch auch, in ber Sige, nach foldem Schaufpiel fo weit nicht

Laufen und leiben! Furmahr, ich habe genug am Ergablten.

Und es fagte barauf ber gute Bater mit Nachbrud: Gold ein Better ift felten gu folder Ernte gefommen, Und mir bringen bie Brucht herein, wie bas heu fcon berein ift.

Eroden; der Himmel ift hell, es ift fein Wolfden gu feben, Und von Morgen webet der Bind mit lieblicher Aufhlung. Das ift befähnliges Wetter! und überreif ift das Koru icon icon Morgen fainen wir an zu iconeiben die reichliche Ernte.

Alls er fo fprach, vermehrten fich immer bie Schaaren ber Manner

Und ber Weiber, die über den Martk fich nach Saufe begaben; Und fo tam auch zurüch mit feinen Tochtern gefahren Rafch, an die andere Seite des Martks, der begüterte Nachbar, An fein ernenertes Saus, der erfte Kaufmann des Ortes, Im geöffneten Wagen, (er war in Laudau verfertigt.) Lebhaft wurden die Gassen; denn wohl war bevölfert das Skädtechen.

Mancher Fabriten befiiß man fich ba, nub manches Bewerbes.

Und so faß bas trauliche Paar, sich, unter dem Thorweg, lieber das manberude Bolf mit maucher Benierfung ergobend. Endlich aber begann die wurdige Sausfran, und sagte:
Seht! dort fommt der Prediger ber; est fommt auch der Rachfar

Apothefer mir ihm: die follen uns alles erzählen, Was fie draußen gesehn und was zu schauen nicht froh macht. Soeine's Werte. XL. Wb. Freundlich tamen heran bie beiben, und grußten bas Chpaar, Gesten fic auf die Bante, die balgernen, unter bem Chorweg, Staub von den Jußen schüttelnd, und Lust mit dem Luche sich fädelnd.

Da begann benn guerft, nach wechfelfeitigen Gruffen, Der Apothefer gu fprechen und fagte, beinahe verbrießlich: Go find die Menichen furmahr! und einer iftbod wie ber andre, Daß er zu gaffen fich freut, wenn ben Nächften ein Unglud befället!

Lauft boch jeder, die Flamme zu fehn, die verderblich emporfcblagt,

Jeber ben armen Berbrecher, der peinlich jum Tode geführt mird. Jeber spagiert nun binaus, ju schauen der guten Bertriebnen Belend, nud niemand bebentt, daß ihn das ahnliche Schiefal Much, vielleicht junächst, betreffen tann, ober boch fünftig. Unverzeiblich sind ich den Leichtstunz, boch liegt er im Menschen.

Und es fagre darauf der eble verftandige Pfartherr,
Er, die Zierde der Stadt, ein Jungling naber dem Mannte.
Diefer fannte das Leben, und fannte der Hoerer Beduffnig,
Bar vom hoben Werthe der heiligen Schriften durchbrungen,
Die uns der Meufden Geschiefe enthillen, und ihre Gesinnung;
Und fo fannt' er auch wohl die besten welttichen Schriften.
Diefer fprach: ich table nicht gern, was immer dem Menschen
Tur unschälliche Triebe die gute Mutter Natur gab;
Denn was Werstand und Bernunft nicht immer vermögen, vermag oft ...

Sold ein gludlicher Sang, der unwiderstehlich und leitet, Lodte die Reugier nicht bem Menschen mit bestigen Reizen, Sagt! ersühr! er wohl je, wie schon sich die weltlichen Dinge Gegen einander verhalten? "Denu erst verlangt er das Reue, Suchet das Rubliche dann mit unermüdetem Fleiße; Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und werth macht. In der Jugend ift.ihm ein froher Gefährte der Leichtsinn, Der die Gefahr ihm verbirgt, und heilfam geschwinde die Spuren Tilget des schmerzlichen llebels, sobald es nur irgend vorbeigog. Freilich ist er zu preifen, der Mann, dem in reiferen Jahren Sich der gesehte Werftand aus solchem Frohinn entwickett. Der im Glude wie im Unglick, sich eifrig und thätig bestrebet; Denn das Gute bringt er hervor und ersehet den Schaden.

Freundlich begann Tgleich die ungeduldige Sausfran: Saget und, mas 3hr gefehn; denn das begehrt'ich ju miffen.

Schwerlich, versehte darauf der Apotheter mit Nachbrud, Werb' ich so bald mich freun nach dem, was ich allesserfahren. Und wer erzählet es wohl, das mannichfaltigfte Clend!
Schon von ferne sahn wir den Staud, noch eh wir die Weisen Uhwarts famen; der Jug war schon von Stagel zu Sägel Unabsehlich dahin, man konnte wenig ertennen.
Als wir nun aber den Weg, der quer durch's Thalgacht, erreichten, War Gebräng' und Getümmel noch groß der Wandrer und

Leiber faben wir noch genug ber Armen vorbeigiehn, Konnten eingeln erfahren, wie bitter die ichmergliche Flucht fer, Und wie froh das Geschl bes eilig geretteten Lebens. Traurig war es zu sehn, die mannichfaltige Habe, Die ein Haus nur verdirgt, das wohlversehne, und die ein Guter Wirth umber an die rechten Stellen geseht hat, Immer bereitzum Gebrauche, denn alles ist nötig und nüblich, Mun zu sehn das alles, aus mancherlei Wagen und Karren Durch einnder gelaben, mit Uebereilung gestüchtet.

lleber dem Schrante lieget das Sieb und die wollene Dede; In dem Badtrog das Bett, und das Leintuch über dem Spiegel. Ach! und es nimmt die Gefahr, wie wir bei'm Brande vor gwangig Jahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Besinnung, Das er das Unbedeutende faßt, und das Theure gurudlist. Also sieberten auch hier, mit unbesonnener Sorgsalt, Schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend: Alter Breter und Fässer, den Sansstall und den Kässe.

Und so feuchten die Weiber und Kinder mit Bundeln sich sieber mit Rinder mit Bundeln sich sieber mid Kinder mit Bundeln sich sieber mid Kinder mit Bundeln sich

Unter Korben und Butten voll Sachen teines Gebrauches; Denn es verläßt der Menich so ungern das Leite ber Sabe. Und fo jog auf bem saubigen Weg der drägende Bug fort, Ordnungslos und verwiret. Mit schmächeren Thieren, ber eine Minchte langsam ju fabren, ein andrer emsig zu eilen. Da entstand ein Geschrei der gequetschen Beiber und Kinder, und ein Bidden des Diebes, dazwischen der Junde Gebester, und ein Weblaut der Alten und Kranten, die hoch auf dem schweren

Uebergepadten Magen auf Betten fagen und schwanften. Aber, aus bem Gleife gedrängt, nach bem Nande bes Hochwegs Errte das inarrende Mad; es flurgt' in den Graben das Zuhrwert,

Umgeschlagen, und weithin entfturzten im Schwunge bie Menichen,

Mit entiehlichem Schrein, in das Feld hin, aber doch gludlich. Spater frürzten die Kaften, und fielen naher bem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen fie fab, ber erwartete nun fie Unter der Laft der Kiften und Schränke zerschmettert zu schauen. Und fo lag zerbrochen der Wagen, und bulflos die Menschen; Deun die übrigen gingen und zogen eilig vorüber,

Nur fich felber bedentend und hingerissen vom Strome. Und wir eilten hingu, und fanden die Aranten und Allen, Die zu Hauf und im Bett schon taum ihr dauerndes Leiden Erdgen, hier auf dem Boden, beschädigt, ächzen und jammern, Bon der Sonne verbrannt und erstiet vom wogendem Staube.

Und es fagte darauf, gerührt, ber menschliche Hauswirth; Moge boch hermann sie treffen und sie erquicken und fleiben. Ungern wurd' ich sie sehn; mich schwerzt ber Anblick bes Jammere.

Schon von dem ersten Bericht so großer Leiben gerühret, Schickten wir eilend ein Scherflein von unserm Ueberfluß, bah nur

Einige wirden gestärlt, und schienen uns selber beruhigt, Aber laßt uns nicht mehr die traurigen Bilber erneuern; Denn es beschiechet bie Farten bet Menschen, und die Sorge, die mehr als selbst mir das Uebel verhaft ift. Eretet herein in den hinteren Raum, das fiblere Siden. Rie schiene basin, nie bringer marmer Luft dort Durch die fikteren Mauern; und Mutterchen bringt uns ein

Glåschen Brillen nertre

Drepundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Hier ist nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umsummen die Gläser.

Und fie gingen dabin und freuten fich alle ber Rublung.

Sorgfam brachte die Mutter des flaren herrlichen Beines, In geschliffener Flasche auf Vlantem zinnernem Nunde, Mit den grunlichen Römern, den achten Bechern des Rheins meins.

Und fo figend umgaben die Dren den glangend gebohnten,

Aunden, braunen Tisch, er ftand auf mächtigen Fissen, Heiter flangen sogietich die Gläser des Wirthes und Pfarrers; Doch undeweglich bielt der dritte denlend das seine, Und es fordert ihn auf der Wirth mit freundlichen Worten;

Frifch, herr Nachbar, getrunten! benn noch bemahrte vor Unglid

Gott uns gnabig, und wird auch tünftig uns also bewahren. Denn wer erfennet es nicht, daß seit dem ichreellichen Beande, Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat, tund beständig beschütht, so wie der Mente sich der Stuges Khiliden Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ift. Sollt' er fernerhin nicht uns schüben und Hilb bereiten? Denn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gefahren; Sollt' er die blügende Stadt, die er erst durch sleiftige Aufger Men aus der Alche gebaut und dann sie reichlich geschenet, Jeho wieder zersteren und alle Bemidhung vernichten?

Seiter fagte darauf ber treffliche Pfarrer, und milbe: Haltet am Glauben felt, und felt an biefer Gefinnung; Denn fie macht im Glüde verftanbig und ficert, im Unglüd Reicht fie ben iconfen Eroft und belebt bie herrlichfte Soffnung.

Da verfeste der Wirth, mit mannlichen flugen Gedanfen: Wie begrüßt' ich so dr mit Stannen die Flutfen des Rheinitroms, Menn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nabte! Immer ichien er mit groß, und erhob mir Sinn und Gemüthe; Aber ich fonnte nicht denten, daß bald sein liebliches Ufer Sollte werden ein Vall, um abzuwehren den Franten, Und sein verbreitetes Bett ein allversindernder Graden. Soht, so schiebt die Ratur, fo schäpen die waderen Deutschen Und fo schiht uns der Herr; wer wollte thöricht verzagen? Mide schon sind die Streiter, und alles deutet auf Frieden. Wege doch auch, weun das Fest, das sang' erwinsche, geswert Bird, in unserer Kirche, die Glode dann tont zu der Orgel, Und die Trompele schweitertet, das hohe Te Deum begleitend, — Wêge mein Hermann doch auch an diesem Tage, Herr Pfarrer, Mit der Braut, entschossen, vor Euch. am Altare, sich stellen, Und das glüdliche Fest, in allen den Landen begangen, Auch mir künstig erscheinen, der häuslichen Freuden ein Jahretaa!

Aber ungern seh' ich den Jüngling, der immer so thatig Mir in dem Haufe sich regt, nach außen laussam und schäckern. Wenig sindet er Lust sich unter Leuten zu geigen; Ja, er vermeidet sogar der jungen Madden Gesellschaft, Und den fehhlichen Tang, den alle Jugend begehret.

Alfo fpracher und horchte. Man hörte der ftampfenden Pferbe Fernes Getbie fich nahn, man hörte ben rollenben Bagen, Der mit gewaltiger Gile nun donnert' unter den Thorweg.

### Terpfichore.

#### Sermann.

Als nun der wohlgebildete Sofn in's Jimmer hereintrat, Schaute der Prediger ihm mit icharfen Bliden entgegen, klub betrachete seine Gestalt und sein ganges Benehmen, Mit dem Ayge des Forscheres, der leicht die Mienen enträchselt; Läckelte denn, und sprach zu ihm mit trauslichen Worten: Kommt Ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals

Ench fo munter gefebn und Eure Blide fo lebhaft. Frohlich tommt Ihr und heiter; man fieht, Ihr habet bie Gaben Unter die Armen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Ruhig erwiderte drauf der Sohn, mit ernftlichen Worten: Ob ich ibbild gehanbelt? ich weiß est nicht; aber mein Gerz, hat Mich gebeißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle.
Mutter, Ihr framtet so lange, die alten Stüde zu suchen Und zu wählen; nur spat war erst das Bunbel zusammen, Auch der Wein und das Bier ward langsam, sorzlich gepacket. Als ich nun endlich vor's Thor und auf die Struße binaustam, Strönte zurück die Menge der Bürger nit Beibern und Kindern.

Mir entgegen; benn fern war icon ber Bug ber Bertriebnen.

Schneller hielt ich mich drau, und fuhr behende dem Dorf gu, 280 fie, wie ich gehört, beut' übernachten und raften. Alls ich nun meines Weges die neue Straße hinanfuhr, Fiel mir ein Wagen in's Auge, von tichtigen Baumen gefüget, Bon gwep Ochsen gegogen, dem größten und ftarffen bes Auslands,

Neben her aber ging, mit sarten Schritten, ein Madchen. Lente mit langem Stade die beidem gemaltigen Thiere, Erieb sie an und hielt sie zurüch, sie leitete klüglich. Als mich das Madchen erblickte, so trat sie dem Pserden gelassen. Alder und sagte zu mir: nicht immer war es mit uns so Jammervoll, als Ihr uns heut' auf diesem Wegen erblicktet. Noch nicht bin ich gewohnt, vom Frenden die Gade zu hessen, Die er ost ungern gibt, um so zu werden den Armen; Aber mich dränget die Noth zu reden. Hier auf dem Strohe Liegt die erst entbundene Frau des reichen Vessenko, die Schwangre, Die ich mit Stieren und Wagen noch sam, die Schwangre, verettet.

Spåt nur fommen wir nach, und faum das Leben erhielt sie. Nun liegt, neugeboren, das Kind ihr nacend im Arme, Und mit Wenigem nur vermögen die Unsern zu helsen, Wenn wir im nächten Dorf, wo wir heute zu rasten gedenten, Auch sie sinden werden, Spät' Ench sieden verüber, Bat' Ench siegendvon Leinwand nur was Entbehrliches, wenn ihr her aus der Nachastafasse, wenn ihr her aus der Nachastafasse, wenn ihr

Allfo fprach fie, und matt erhob fich vom Strohe die bleiche Bochquerin, icaute nach mir; ich aber fagte dagegen: Guten Menichen, furwahr, fpricht oft ein himmlischer Geift zu, Daf fie fublen die Noth, die dem armen Bruder bevorsteht; Denn fo gab mir die Mutter, im Borgefuhfe von Eurem

Jammer, ein Bundel, fogleich es ber natten Rothburft gu reichen.

Und ich lofte bie Anoten ber Schnur, und gabibr ben Schlafrod Unfere Batere babin, und gab ihr Semben und Leintud. Und fie bantte mit Freuden, und rief; ber Gludliche glaubt nicht, Das noch Bunber gefchehn; benn nur im Etenb erfennt man Gottes Sand und Kinger, ber gute Menichen gum Guten Leitet. Bad er burd End an und thut, thu' er Gud felber. Und ich fab bie Bochnerin frob bie verfcbiebene Leinmanb, Aber befonbere ben meiden Rlanell bes Schlafrode befublen. Gilen wir, fagte ju ihr bie Jungfrau, bem Dorf ju, in welchem Unfre Gemeine foon raftet und biefe Dacht burch fich aufhalt; Dort beforg' ich fogleich bas Rinbergeng, alles und jebes. Und fie grußte mich noch, und fprach ben berglichften Dant aus, Trieb bie Dofen; ba ging ber Bagen. 3ch aber verweilte, Sielt bie Dferbe noch an; benn Swiefpalt mar mir im Bergen, Db ich mit eilenden Roffen bas Dorf erreichte, Die Greifen Unter bas übrige Bolf au frenben, ober fogleich bier Alles bem Mabden gabe, bamit fie es weislich vertheilte. llub ich enticied mich gleich in meinem Bergen, und fubr ibr Cachte nach, und erreichte fie balb, und fagte bebenbe: Gutes Mabden, mir bat bie Mutter nicht Leinwand alleine Muf ben Bagen gegeben, bamit ich ben Racten betleibe, Sonbern fie fugte bagn noch Speif' und manches Getrante, Und es ift mir genug bavon im Raften bes Bagens. Run bin ich aber geneigt, auch biefe Gaben in beine Sand ju legen, und fo erfull' ich am beften ben Auftrag; Du vertheilft fie mit Ginn, ich mußte bem Bufall gehorchen. Drauf verfette bas Dabden: mit aller Treue verwend' ich Gure Gaben; ber Durftige foll fic berfelben erfreuen. Alfo fprach fie. 3ch offnete fcnell die Raften bes Bagens,

Brachte die Schinken hervor, die schweren, brachte die Brote, flacken Weines und Biere, und reicht' ibr alles und jedes. Gerne hatt' ich noch mehr ihr gegeben; doch leer war der Raffen. Alles pacte sie brauf zu der Wochnerin Kußen, und 30g so Weiter; ich eilte gurich mit meinen Pferben der Stadt zu.

Als nun hermann geenbet, da nahm ber gesprächige Nachbar Gleich das Wort, und rief: oglädsich, wer in ben Tagen Diefer Flucht und Neerwirrung in seinem Haus nur allein lebt. Wenn nicht Frau und Kinder zur Seite bange sich schwiegen! Gladsich sich! ich micht sieht; ich micht! um vieles nicht heute Later beisen und nicht sieht; ich micht! um biede nicht heute Later beisen und nicht sieht. Auch und habe die besten Sachen zusammengepact, das alte Geld und die Ketten Meiner seigen Muter, wovon noch nichts vertauss ist. Freilich bliede noch vieles gurud, das so leicht nicht geschafts wird. Seich bie Kauter und Wurzeln, mit vielem Fleige gesammelt, Wist' ich ungern, wenn anch der Werth der Waare nicht großist. Bleibt der Provisor zurich, so geb' ich getröster von Hause. Jad'ich die Baarschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich Alles gerettet; der einzelne Mann entstiehet am leichsften.

Nachbar, verfeste darauf ber junge hermann, mit Nachbrut: Keinesweges bent ich wie Ibr und table die Mebe.
Ift wohl der ein würdiger Mann, ber, im Glüd und im Unglüd, Sid nur allein bebentt, und Leiden und Freuden zu theilen Nicht verstehet, und nicht dazu von herzen bewegt wird? Eleber möcht' ich, als je, mich beute zur heirath entschließen; Denn manch gutes Modefen bedarf des schüßenben Mannes, und der Mann bes erheiternden Beibs, wenn ihm Unglüd bevorsteht.

1.

Lachelud fagte barauf ber Bater: fo bor' ich bich gerne! Solch ein vernunftiges Bort haft bu mir felten gesprochen.

Aber es fiel fogleich die gute Mutter behend ein: Sohn, farmahr! du haft Riecht; wir Eltern gaben bas Beifpiel. Denn wir haben uns nicht an fröhlichen Tagen ernählet, Und uns tudpfte vielmehr die trautigse Stunde gulammen. Montag Morgens — ich weiß es genan; deun Tages dorher war Jener foreckliche Braud, der unfer Städten verzehrte — Iwanzig Jahre sind's nun; es war ein Sonntag wie heute, heiß und troden die Zeit, und wenig Baffer im Orte. Alle Leute waren, fragierend in festlichen Aleidern, Auf den Obrfern wertheilt und in den Schenken und Mühlen. Und mende der Stadt begann das Feuer. Der Brand liefelig die Straßen hindurch, erzeugend sich felber den Jugwind. Und es brannten die Schenken der reichgesammelten Ernte, Und es brannten die Stagen bis zu dem Marft, und das

Saus mar

Offen.

Meines Baters hierneben verzehrt, und dieses zugleich mit. Wenig fichoteen wir. 3ch faß, die traurige Racht durch, Bor ber Stadt aufdem Unger, die Kaften und Betten bewahrend; Doch gulest bestel mich ber Schlaft, und als nun des Morgene Mich die Kublung erwecte, die vor der Sonne herabfält, Sah ich den Rauch und die Gluth und die hohlen Mauern und

Da war betlemmt mein Herz; allein die Sonne ging wieder Herlicher auf als je, und floßte mir Muth in die Seele. Da erhob ich nich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu sehen. Wo die Wühner gerettet, Wo die Bohnung gestanden, und ob sich die Hihner gerettet, Die ich besonders gestiebt; denn tindich war mein Semuth noch. Alls ich nun über die Trümmer des Haufes und Hosfes dache flieg.

Die noch rauchteu, und fo bie Wohnung wift und zerftort faß, Amnft du zur andern Seite berauf, und durchjudreft bie Statte. Dir war ein Pferd in dem Stalle verschattet; die glimmenden Ralten

Lagen barüber und Soutt, und nichts zu fehn war vom Thiere. Alfo ftanden wir gegeneinander, bebenflich und traurig: Denn bie Wand war gefallen, die unfere Sofe geschieden. Und du fastest darauf mich bei ber Sand an, und fagtest: Liedden, wie fommst du hieber? Geh weg! du verbrennest die Sossen:

Denn der Schutt ist heiß, er fengt mir die ftarteren Stiefeln. Und du hobest mich auf, und trugst mich herüber, durch beinen Hof weg. Da stand noch das Thor des Hauses mit seinem Gemölde.

Wie es jest-sieht; es war allein von allem geblieben. Und bu lesteft mich nieder und fußreit mich und ich derwehrt' es. Mer du lagteft darauf mit freundlich bedutenden Borten: Siehe, das Jaus liegt nieder. Bleibhier, und hilf mir es bauen, Und ich belfe bagegen auch beinem Water an feinem. Doch ich verstand dich nicht, bis du zum Bater die Mutter Schiedte und schnell das Gelübb der fröhlichen Gevollbrach war. Noch erinnr' ich mich heute des halbverbrannten Geballes Freudig, und febe die Sonne noch immer so berrlich berausschn; Benn mir gab der Tag ben Gemahl, es haben die ersten Zeiten der wilden Zerförung den Sohn mir der Jugend gegeben. Darum lob' ich dich, hermann, daß du mit reinem Bertrauen Auch ein Madoch wir berieft in besen traurigen Zeiten, Und ein Madoch wir benfit in biefen traurigen Zeiten,

Da verfeste fogleich ber Dater lebhaft und fagte: Die Gefinnung ift loblich, und mahr ift auch bie Gefchichte,

Mutterden, bie bu ergabift; benn fo ift alles begegnet. Aber beffer ift beffer. Dicht einen jeben betrifft es Angufangen von vorn fein ganges Leben und Wefen; Richt foll feber fich qualen, wie wir und andere thaten, D, wie gludlich ift ber, bem Bater und Mutter bas Saus icon Boblbeftellt übergeben, und ber mit Gedeiben es ausziert! Aller Anfang ift fcmer, am fcmerften ber Anfang ber Birtbichaft. Mancherlei Dinge bedarf ber Menfch, und alles wird taglich Theurer; ba feb' er fich por, bes Gelbes mehr ju ermerben. Und fo hoff' ich von bir, mein Germann, bag bu mir nachftens In bas Saus bie Brant mit fconer Mitgift bereinfubrit; Denn ein maderer Mann verbient ein begutertes Madden, Und es behaget fo mobl, wenn mit bem gewunscheten Weibchen, Much in Rorben und Raften bie nubliche Gabe bereintommt. Dicht umfonft bereitet burd manche Jahre bie Mutter Biele Leinwand ber Tochter, von feinem und ftartem Gemebe; Nicht umfonft verebren bie Datben ihr Gilbergerathe, Und ber Bater fonbert im Dulte bas feltene Golbftud: Denn fie foll bereinft mit ibren Gutern und Gaben Benen Jungling erfreun, ber fie vor allen ermablt hat. Ja, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Saufe fich finbet, Das ihr eignes Gerath in Ruch' und Simmern erfennet, Und das Bette fich felbit und ben Tifch fich felber gebedt bat. Mur wohl ausgestattet mocht' ich im Saufe bie Braut febn; Denn bie Arme wird boch nur gulett vom Manne verachtet, Und er balt fie ale Dagb, die ale Dagb mit bem Bunbel bereinfam.

Ungerecht bleiben die Manner, und die Zeifen der Liebe vergeben. Ja, mein hermann, du mirbeft mein Alter höchlich erfreuen. Benn du mir balb in's haus ein Chwiegertochterchen brächteft Aus der Nacharfdaft ber, aus feinem haufe, bem grünen.

Reich ist der Mann farwahr: sein Handel und seine Fabriken Machen ihn täglich reicher; denn wo gewinnt nicht der Kaufmann?

Nur drei Tochter find da; fie theilen allein das Bermögen.
Schon fit die altste bestimmt, ich weiß ed; aber die zwepte, Wie die dritte find noch, und vielleicht nicht lange, zu haben. Bar' ich an deiner Statt, ich hatte bie jest nicht gezaudert, Eins mir der Madchen geholt; so wie ich das Mutterchen forttrug.

Da verfette ber Gobn beideiden bem bringenden Bater: Birtlich, mein Bille mar auch, wie Gurer, eine ber Tochter Unfere Dachbare zu mablen. Wir find gufammen erzogen, Spielten neben bem Brunnen am Martt in fruberen Beiten, Und ich babe fie oft por ber Angben Bilbbeit beichuftet. Doch bas ift lange icon ber; es bleiben bie machfenben Dabden Enblich billig ju Sauf', und fliebn bie milberen Spiele. Bohlgezogen find fie gewiß! 3ch ging auch zn Beiten Doch aus alter Befanntichaft, fo wie 3hr es munichtet, binuber: Mber ich fonnte mich nie in ibrem Umgang erfrenen. Denn fie tabelten ftete an mir, bas mußt' ich ertragen; Gar ju lang war mein Rod, ju grob bad End, und bie Karbe Bar ju gemein, und die Saare nicht recht geftust und gefraufelt. Enblich batt' ich im Ginne, mich auch zu puten, mie jene Sandelebubchen bie fete am Countag bruben fich zeigen, Und um die, halbfeiben, im Commer bas Lappchen herumbangt. Aber noch fruh genug mertt' ich, fie hatten mich immer jum beften;

Und bas war mir empfindlich, mein Stolz war beleibigt: boch mehr noch Kranfte mich's tief, bag fo fie ben guten Willen verfannten, Den ich gegen fie begte, besonders Minchen bie jungfte. Denn fo mar ich gulebt an Ditern binubergegangen. Satte ben nenen Rod, ber jest nur oben im Schrant bangt, Ungezogen und mar frifirt wie bie übrigen Buriche. Alls ich eintrat, ficherten fie; boch jog ich's auf mich nicht. Minchen faß am Clavier; es mar ber Bater jugegen, Sorte die Tochterchen fingen, und mar entzudt und in Laune. Manches verftand ich nicht, was in ben Liebern gefagt war : Aber, ich borte viel von Damina, viel von Tamino, Und ich wollte boch auch nicht flumm fenn! Cobald fie geenbet. Fragt' ich bem Terte nach, und nach ben beiben Berfonen. Alle ichwiegen barauf und lachelten; aber ber Bater Sagte: Nicht mahr, mein Freund, Er fennt nur Abam und Eva? Niemand hielt fich alebann, und lant auf lachten bie Mabchen, Laut auf lachten bie Anaben, es bielt den Bauch fic ber Alte. Rallen ließ ich ben Sut vor Berlegenheit, und bas Geficher Dauerte fort und fort, fo viel fie auch fangen und fvielten. Und ich eilte beichamt und verbrieflich wieder nach Saufe. Sangte ben Rod in ben Schrant, und jog bie Sagre berunter Mit ben Fingern, und fcmur nicht mehr zu betreten bie Schwelle. Und ich hatte wohl Recht; benn eitel find fie und lieblos, Und ich bore, noch beiß' ich bei ihnen immer Camino.

Da versette die Mutter: du solltest, Hermann, so lange Mitden Kindern nicht jurnen; denn Kinder sind sie ja sünmtlich. Rinchen surwahr ist gut, und war die immer gewogen; Reulich fragte sie noch nach die. Die solltest du möhlen!

Da verfeste bebentlich ber Cohn: ich meiß nicht, es pragte Jener Berbruß fich fo tief bei mir ein, ich möchte furwahr nicht Sie am Claviere mehr febn und ihre Lieden vernehmen. Doch ber Nater fuhr auf und sprach die gornigen Worte: Wenig Freud' erleb' ich an bir! Ich sagt' es doch immer, Als du gu Pferden nur und Luft nur bezeigtest zum Ader: Bas ein Anecht schon verrichtet des wohlbeguterten Mannes, Thust due, indessen mus der Vater des Schnes entbebren, Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Burgern sich zeigte. Und so täusche mich früh mit leerer Hoffnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen bir niemals

Wie den andern gelang und du immer der unterfte faßeft. Breifide! bas fommt baber, wenn Chrzefubl nicht im Bufen Gines Idnglinges lebt, und wenn er nicht höher binauf will, batte mein Bater geforgt für mich, fo wie ich für bich that, Mich aur Gulle gefenbet und mir bie Echrer gehalten, Ja, ich ware was anders als Wirth zum goldenen Lowen.

Aber der Sohn famb auf und nahr fich ichweigend der Thure, Langfam und dhe Beraufch; allein der Bater, entruftet, Wief ihm nach: so gebe nur bint ich fenne den Trestoris- Geb' und führe fortan die Wirthschaft, daß ich nicht schelte; Aber dente nur nicht, du wolltest ein daurisches Mädchen Je mir bringen in's Haus, als Schwiegertochter, die Trulle! Lange bab' da gelebt und weiß mit Mentden zu handeln, Weiß zu bewirthen die Herren und Frauen, daß sie gufrieden Won mir weggebn; ich weiß den Kremden gefällig au schweichen, Weter so soll mir denn auch ein Schwiegertochterchen endlich Weber der in den der Gewiegertochterchen endlich Weber foll mir denn auch ein Schwiegertochterchen endlich Weber foll mir denn auch ein Schwiegertochterchen endlich Weber foll sie mir auch das Clavier; es sollen die schonsten, Besten Leute der Stadt sich mit Vergnügen verfammeln, Westen Leute der Stadt sich mit Vergnügen verfammeln, Weiten Leute Schwieder im Haus de Sanier, Da drückte Leife der Sohn auf die Klinfe, und o verließ er die Seine.

# 3. balia

#### Die Burger.

Alfo entwich ber bescheibene Sohn ber beftigen Rebe; Aber ber Bater fuhr in ber Art fort, wie er begonnen: Bas im Menschen nicht ift, tommt auch nicht aus ibm, und ichwerlich

Wird mich des herglichsten Buniches Erfullung jemals erfreuen, Daß der Sofin dem Nater nicht gleich sep, sondern ein bestree. Denn was wäre das Haus, was wäre die Stadt, wenn nicht immer

Beber gebachte mit Luft ju erhalten und gu erneuen, und ju verbeffern auch, wie bie Beit und lehrt und bae Musland! Soft boch nicht ale ein Pilg ber Menfch bem Boben entwachfen, und verfanlen geschwind an bem Plate, der ihn erzeugt hat, Keine Spur nachlaffend von feiner lebenbigen Birtung! Siebt man am Saufe boch gleich fo beutlich, weg Ginnes ber

Serr fen, Bie man, das Stabten betretend, die Obrigteiten beurtheilt: Denn wo die Lintem verfallen und Manerin, wo in den Saletten und unrath fich haufet, und unrath auf allen Gaffen herumliegt, Bo der Stein aus der Auge fich rudt und nicht wiedergefeht wird, Wo der Vallen verfault und das Hand vergeblich bie neue

Unterflugung erwartet; ber Ort ift übel regieret. Denn wo nicht immer von oben bie Ordnung und Reinlichfeit wirfet,

Da gewöhnet fich feicht ber Burger gu fomusigem Saumfal, Wie der Bettler fich auch an immige Ateiber gewöhnet. Darum bab' ich gewünscht, es folle fich hermann auf Reifen Balb begeben, und febn zum wenigsten Straeburg und Frantsurt. Und bas freundliche Mannheim, bas gleich und beiter gebaut if. Denn wer die Stabte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht.

Runftig bie Baterftadt felbft, fo flein fie auch fep, gu vergieren. Lobt nicht ber Frembe bei und bie ausgebefferten Thore, Und ben geweißten Thurm und bie wohlerneuerte Rirche? Rubmt nicht jeber bas Dflafter? bie mafferreichen, verbedten, Boblvertheilten Canale, Die Rugen und Giderheit bringen. Daß bem Fener fogleich bei'm erften Musbruch gewehrt fen, 3ft bas nicht alles gefchehn feit jenem fcredlichen Brande? Bauberr mar ich fechemal im Rath, und habe mir Beifall, Sabe mir berglichen Dant von guten Burgern verdienet, Bas ich angab, emfig betrieben, und fo auch die Anftalt Reblider Manner vollfibrt, Die fie unvollendet verließen. So tam endlich bie Luft in jebes Mitglied bes Rathes. Alle beftreben fich jest, und icon ift ber neue Chauffeebau Reft beichloffen, ber und mit ber großen Strafe verbindet. Aber ich furchte nur febr, fo wird bie Jugend nicht bandeln! Denn die Ginen, fie benten auf Luft und verganglichen Dus nur : Undere boden gu Sauf' und bruten binter bem Dfen. Und bad furcht' ich, ein folder wird Sermann immer mir bleiben.

Und es verfette fogleich bie gute, verftanbige Mutter: 'Immer bift bu boch, Bater, fo ungerecht gegen ben Cobn! und

So wird am wenigsten bir ein Bunich bes Guten erfullet. Denn wir tonnen bie Kinder nach unserem Sinne nicht formen; So wie Gott sie und jad, so muß man sie baben und lieben, Sie erzieben auf's beste und jeglichen laffen gewähren. Denn der eine hat die, die anderen ambere Gaben; Beder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Beise Gut nub gludlich. Ich lasse mir meinen germann nicht schelten; Denn, ich weiß es, er ist der Giter, die er dereinst erbt, Berth und ein trefflicher Mirth, ein Muster Burgern und Bauern,

Und im Rathe gewiß, ich seh voraus, nicht ber Lehte. Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmit bu dem Armen Allen Muth in der Bruft, so wie du es heute gethan halt. – Und sie verließ die Stube sogleich, und eilte dem Sohn nach, Daß sie ihn irgendwo sand in wir gutigen Worten Wieder exfreute; denn er, der treffliche Sohn, er verdient' es.

Ladelnd fagte darauf, fobald fie hinweg war, der Bater: Sind doch ein wunderlich Wolf die Weiber, so mie die Kinder! Jebes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und ftreicheln. Sinmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: Wer nicht vorwärts geht, der fomunt gurück! So bleibt es,

Und es verfette darauf der Apotheter bedachtig: Gerne geb' ich es gu, herr Nachbar, und sebe mich immer Schit nach dem Besseren um, wosern es nicht theuerdoch neu ist; Aber hist es furmahr, wenn man nicht die Julie des Gelde hat. Thatig und ruhrig zu senn und innen und ausen zu bessern ab. Ang fehr ist der Burger beschrätt; das Gute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es fennt. Bu schwach ist ein Beutel, Das Bedürsnis zu groß; so wird er immer gehindert. Mandes hatt' ich gethan; allein wer icheut nicht bie Kosten Solcher Berändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange sachte mir ichon mein Haus im modischen Kriedden, Lange glanzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut bem Kaufmann es nach, der bei seinem Bermögen Auch die Wege noch kennt, auf welchen das Beste zu haben? Seht nur das Haus an da drüben, das neue! Wie prächtig in grünen

Feldern die Studatur der weißen Schnorfel fich ausnimmt! Groß find die Lafeln der Fenfter; wie glangen und fpiegeln die Scheiben,

Dag verduntelt fichn die übrigen Saufer bes Marttes!
Und bod waren die unfern gleich nach bem Brande die iconiten, Die Apothefe jum Engel, so wie der golbene Lowe.
So war mein Garten auch in der gangen Gegend beruhmt, und Jeder Reisende stand und sab durch die rothen Stadeten Rach ben Bettlern von Stein, und nach den farbigen Iwergen.
Dem ich den Kaffee dann gar in dem herrlichen Grottenwert reichte,

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir dasteht, Der erfreute sich boch des farbig ichimmernden Lichtes Schöngeordneter Muscheller, und mit geblendetem Auge Schaute der Renner selbst den Bleiglang und die Korallen. Gben so ward in dem Saale die Mablerep auch bewundert, Wo die geputten herren und Damen im Garten spazieren und mit spissen Kingern die Blumen reichen und halten. Ja, wer fabe das jest nur noch an! Ich gebe verdrießlich Kaum mehr hinaus; denn alles soll anders sepn und geschmactvoll, Mie sie's beisen, und weiß die Latten und hölgernen Bante.

Bill man mehr, und es toftet das fremde holz unn am meiften. Run, ich mat' es gufrieden, mir auch was Neues zu schaffen; Auch zu gehn mit der Zeit, und oft zu verändern den Haubeath Meber es fürchtet sich jeder, auch nur zu rüden das Kleinste, Denn wer vermöchte wohl jeht die Arbeitisseute zu gablen? Neulich tam mir's in Sinn, ben Engel Michgel wieder, Der mir die Officin bezeichnet, verzolden zu laffen, Und den gräulichen Drachen, der ihm zu Kuben sich windet; Aber ich ließ ihn verbräunt, wie er sit; mich schreck bie Fordrung.

## Euterpe.

#### Mutter und Sobn.

Alfo fpracen die Manner sich unterhaltend. Die Mutter Ging inbessen, dem Sohn erft vor dem Saufe zu suchen, dus der fleinernen Bant, wo sein gewöhnlicher Sig war.
Als sie der fleinernen Hent, fo ging sie, im Stalle au ichauen, Ob er die herrlichen Pferde, die Hengste, selber beforgte, Die er als Fohlen gekauft und die er niemand vertraute. Und es sagte der Anecht: er ist in den Garten gegangen. Da durchfreit sie behende die langen doppelten höse, vies die Stalle zurück und die wohlgezimmerten Scheunen, Krat in den Garten, der weit die an die Manern des Städichens Reichte, schritt ihn hindurch, und freute sich jegliches Wachstene, schritt ihn hindurch, und freute sich jegliches Wachstums,

Stellte die Stuben jurecht, auf benen beladen die Aefte Rubten des Apfelbaums, wie des Birnbaums laftende 3meige, Nahm gleich einige Raupen vom träftig ftrogenden Kohl meg; Denn ein geschäftiges Beib thut teine Schritte vergebens.
Also war sie an's Ende des langen Gartens getommen, Bis zur Laube mit Geisblatt bebedt; nicht fand sie den Sohn da Eben so went gals sie bis sest ibn im Garten erblidte.
Aber nur angelehnt war das Pfortchen, das aus der Laube, Und bie besondert Gunft, durch die Mauer des Städtchens gerbrochen

Satte der Ahnherr einft, ber murbige Burgemeifter.

Und fo ging fie bequem den trodnen Graben binuber, Bo an der Strafe fogleich der wohlumgaunete Beinberg Mufflieg fteileren Pfabs, die Rlache gur Conne gefebret. Much ben fdritt fie binauf, und freute ber Fulle ber Trauben Sich im Steigen, bie faum fich unter ben Blattern verbargen. Schattig mar und bebedt ber bobe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erftieg von unbehauenen Platten. Und es bingen berein Gutebel und Muscateller, Rothlich blaue baneben von gang befonderer Große, Alle mit Rleife gepflangt, ber Gafte Nachtifch ju gieren. Aber ben übrigen Berg bebedten einzelne Stode, Rleinere Trauben tragend, von benen ber toftliche Bein fommt Alfo fdritt fie binauf, fich icon bes herbites erfreuenb Und des festlichen Tage, an bem die Gegend im Jubel Erauben liefet und tritt, und ben Moft in die gaffer verfammelt, Reuerwerfe bes Abende von allen Orten und Enben Leuchten und fnallen, und fo ber Ernten fconfte geehrt mirb. Doch unrubiger ging fie, nachbem fie bem Sobne gerufen Smen : auch brevmal, und nur bas Echo vielfach zurudtam, Das von den Thurmen ber Stadt, ein febr gefcmabiges, berflang.

Ihn gu fuchen war ihr fo fremd; er entfernte sich niemals Weit; er fagt' es ihr benn, um gu verhüten die Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall. Aber sie hosft enoch stets, ihn doch auf dem Wege zu finden; Denn die Thuren, die untre, so wie die obre, des Meinbergs Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie in's Jeld ein, Das mit weiter gläche den Ruden des Sugels bedeute. Immer noch wandelte sie auf eignem Boden, und freute Sich der eigenen Saat und des hertsich niedenden Kornes, Das mit goldener Kraff sich im gangen Kelde bewegte.

3mifchen den Aedern fchritt fie bindurch , auf bem Raine , ben . Fugpfad,

Satte den Birnbaum im Auge, den großen, der auf dem Sugel Stand, die Grange der Felder, die ihrem Saufe gehörten. Wer ihn gepflangt, man konnt' es nicht wissen. Er war in der Gegend

Beit und breit gefehn, und beruhmt die Früchte bes Baumes. Unter ihm pflegten die Schnitter bes Mahle fich zu freuen am Mittag.

Und die hirten des Diebs in seinem Schatten zu warten; Bante sanden sie da von roben Steinen und Rasen. Und sie irrete nicht; dort sas ihr hermann und rubte, Sas mit dem Arme gestühlt und schien in die Gegend zu schauen Zenseits, nach dem Gebirg, er tehrte der Mutrer den Aucken. Sachte schlich sie dinn, und rührt' ihm leise die Schulten und tut er nachte schulten fich schoell; da sah se im Branken im Auge.

Mutter, fagt' er betroffen, Ihr überraicht mich! Und eilig Erodnet' er ab bie Thrane, der Jungling eblen Gefühles: Wie? du meinest, mein Sohn? verfette die Mutter betroffen : Daran tenn' ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren! Sag', was bellemut dir das herz was treibt bich, einsam gu fiben

Unter bem Birnbaum bier ? was bringt bir Thranen in's Auge ?

Und es nahm fich zusammen ber treffliche Jungling, unb fagte:

Babrlich, bem ift tein Berg im ehernen Bufen, ber jeho Richt die Noth ber Menfchen, ber umgetriebnen, empfinbet; Dem ift tein Ginn in bem Haupte, ber nicht um fein eigenes Mobl fic Und um des Baterlands Wohl in diesen Tagen befimmert. Was ich beute gesehn und gehört, das ruhrte das herz mir; And nun ging ich heraus, und fah die herrliche, weite Landickest, die sich vor und in fruchtbaren hügeln umber schlingt; Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen, Und ein reichliches Bost und volle Kammern versprechen. Wer, ach! wie nah ist der Feind! Die Fluthen des Wheines Schüben uns zwar; doch ach! was sind uns fluthen und Berge Jenem schredlichen Wolfe, das wie ein Gewitter daberzieht! Denn sie rusen zusammen aus allen Enden die Jugend, Wie das Alter, und dringen gewaltig vor, und die Menge Scheut den Tod nicht; es dringt zleich nach der Menge bie Menge.

Ach! und ein Deutscher wagt in seinem Saufe gu bleiben?
Sofft vielleicht gu entgegen bem alles bebroßenben Unfall?
Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verbrieft mich,
Daß man mich neulich entschulbigt, als man bie Streitenben
auslas

Mus ben Burgern. Furwahr! ich bin ber einzige Sohn nur, Ind bie Wirthichaft if groß, und wichtig unfer Gewerbe; Aber war' ich nicht bester, zu widerstehen ba vorne An der Grange, als hier zu erwarten Clend und Anechtschaft? Ja, mir hat es der Geist gesagt, und im innersten Busen Regt sich Muth und Begier, bem Naterlande zu leben Und zu gerben, und andern ein würdiges Beispiel zu geben. Bahptisch, ware die Araft der Deutschen Jugend bessammen, In der Granze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremden, D, sie sollten uns nicht den herrlichen Boden betreten, Und vor unseren Angen die Frückte des Landes verzehren, Mich vor unseren Angen die Frückte des Landes verzehren, Mich vor Mahnern gebieten und rauben Weiber und Madben! Sebet, Mutter, mir ist im tiessten derzehren, gebest, Mutter, mir ist im tiessten derzehren beschet, Mutter, mir ist im tiessten derzehren

Bald gu thun und gleich, was recht mir baucht und verftandig; Denn wer lange bedentt, ber mablt nicht immer bas Beste. Sebet, ich werbe nicht wieder nach Saufe fehren! Bon hier aus Bet' ich gerad' in die Stadt, und übergebe ben Ariegern Diesen Arm und bieß Gera, bem Baterlande gu bienen. Sage der Bater alsbann, ob nicht ber Ebre Befühl mir Anch den Busen belebt, und ob ich nicht bober hinauf will!

Da verfette bedeutend die gute verständige Mutter, Stille Theanen vergießend, sie tamen ihr leichtlich in's Auge: Sohn, was hat fich in dir verändert und beinem Gemithe, Daf du zu deiner Mutter nicht rebest, wie gestern und immer, Offen und frei, und sagit was deinen Bulufchen gemäß ist? Hotte jeht ein dritter dich reben, er wurde furmahr dich Hodid loben und beinen Autschluß als den edelsten preisen, Durch dein Bort versicht und beine bedeutenden Reben. Duch ich table dich nur; benn sieb, ich tenne dich beffer. Du verdirgt dein Bort und baft gang andre Gedansten. Denn ich weißes, dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trompete, Nicht begehrit du zu scheinen in der Montur vor, ben Madden; Denn es ist beine Bestimmung, so wader und brav du auch fonthiss.

Bohl ju vermahren das Saus und fille das Feld ju beforgen. Darum fage mir frei: mas bringt bich ju biefer Entichließung?

Ernsthaft fagte ber Sohn : 3hr irret, Mutter. Ein Tag in Richt bem anderen gleich. Der Jungling reifet jum Manne; Beffer im Stiffen reift er gur That oft, ale im Geräusche Bilben ichwantenben Lebens, bas manchen Jungling verberbt bat.

Und fo ftill ich auch bin und mar, fo bat in ber Bruft mir

Doch sich gebildet ein Sers, das Unrecht hasset und Undist, Und ich verstehe recht gut die weltlichen Dinge zu sondern; Much hat die Arbeit den Arm und die Siche mädrtig gestärket. Mues, sühr ich vier wahr; ich darf es tühnlich behaupten. Und doch tadet Ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt mich Auf haldwahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gesteh ich es nur, nicht ruft die nade Gesahr mich Aus dem Haufe des Vaters, und nicht der hohe Gedante, Weinem Vaterland hüsseich zu sehn und serealisch den Feinden. Weinem Vaterland hüsseich zu sehn und serectschafte den gesieden und Weine Gestühle versteden, die mir das herz zerreißen. Und ho laßt mich o Mutter! Denn da ich vergebliche Wänsseich seige im Bussen, so mag auch mein Leben vergeblich dahin gehn. Denn ich weiß es recht wohl: der Einzelne schadet sich selber, Der sich hingibt, wenn sich nicht alle zum Ganzen bestreben.

Fahre nur fort, so sagte darauf die verständige Mutter, Alles mit zu erzählen, das Größte wie das Beringfte; Denn die Manner sind heftig, und benfen nur immer das Lebte, Und die Sindernis treist die Heftign leicht von dem Wege; Wer ein Weib istigeschiat, auf Mittel zu denten, und wandelt Auch den Umweg, geschickt zu ihrem Zwed zu gelangen. Sage mir alles daher, warum du so befrig bewegt bis, Wieich dich niemalsgeschn, und das Blut dir wallt in den Abern, Wiber Willen die Toran dem Auge sich virngt zu entsturgen.

Da überließ fich bem Schmerze ber gute Jungling, und weinte, Weinte laut an ber Bruft ber Mutter, und prach so erweichet: Bahrlich! bes Waters Bort hat heute mich trantend getroffen, Das ich niemals verbient, nicht beut' und teinen ber Lage. Denn die Ettern zu ehren war fruh mein Liebstes, und niemand Schien mir flüger ju fepn und weifer, als die inich erzeugten, und mit Ernft mir in dunteler Zeit der Kindheit geboten. Wieles hab' ich fürwahr von meinen Gespielen geduldet, Wenn sie mit Lude mir oft den guten Willen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen: Aber spotteten sie mir den Vater aus, wenn er Sonutage Aus der Kirche tam mit würdig bedächtigem Schrifte; Lachten sie über das Band der Miche, die Vlumen des Schlafrods, Den er so stattlich trug und der erst heute verschenkt ward; Kurcherlich ballte sich gleich die Kaust mir; mit grimmigem Witten

Fiel id fie au und icong und traf, mit blindem Beginnen, Ohne gu feben wohln. Sie heulten mit blutigen Pafen, Und entrifen fich faum den wüthenden Tritten und Schlägen. Und fo wuchs ich beran, um viel vom Bater zu dulden, Der fatt anderer mich gar oft mit Worten berum nahm, Wenn bei Rath ihm Werdrug in der letten Sigung erregt ward; Und ich dich fich von Greteit und die Rathe feiner Golfegen. Oftmals habt Ihr mich felbst bedauert; denn vieles ertrug ich, Stete in Gedanfen der Eltern von Jerzen zu ehrende Wolftbat, Die nur finnen, für und zu mehren die Hab' und die Guter, Und sich sieder nanches entziehn, um zu fparen den Kindern. Aber, ach! nicht das Sparen allein, um fpät zu genießen, Racht das Glüd, es macht nicht das Glüd der Aunse beim Saufen.

Nicht ber Ader am Ader, fo icon fich die Guter auch ichliegen. Denn der Nater wird alt, und mit ihm altern die Schne, Ohne die Kreude des Tags, und mit der Sorge für morgen. Sagt mir, und icauet hinab, wie berrlich liegen die schonen, Reichen Gebreite nicht da, und unten Weinberg und Gatten, Dort die Scheunen und Stalle, die foone Reibe der Guter;

Aber feh' ich bann bort bas hinterhaus, wo an dem Giebel Sich das genfter und zeigt von meinem Etiboben im Dache; Dent' ich die Zeiten gurud, wie manche Nacht ich ben Mond ichon Dort erwartet und ichon so manchen Morgen die Gonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genugte: Ach! da fommt mir so einsam vor, wie die Kammer, der hof und Garten, das herrliche Feld, das über die Higglich hinstreckt; Alles liegt so de vor mir: ich entbethe der Gattin.

Da autwortete drauf die gute Mutter verständig : Sohn, mehr munichest du nicht die Braut in die Kammer gu führen.

Daß dir werde die Nacht zur schönen Halfte des Lebens, Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werbe, Als der Bater es wünscht und die Mutter. Wir haben dir

immer

Jugerebet, ja dich getrieben, ein Madchen zu mahlen. Aber mir ift es befannt, und jeho fagt es bas hep mir : Benn bie Stunde nicht fommt, die rechte, wenn nicht das rechte Madchen zur Stunde fich geigt, fo bleibt das Wahlen im Weiten, Und es wirfet die Furcht die faliche zu greifen am meisten. Soll ich dir fagen, mein Sohn, so hast din, ich glaube, gemablet, Denn bein Hryzisstgetroffen und mehrals gewöhnlich empfindlich. Sag' es gerad nur heraus, benn mir schon fagt es die Seele; Jenes Madchen ift's, das vertriebene, die du gewöhlt baft.

Liebe Mutter, Ihr fagt's! verfeste lebhaft ber Sohn brauf. Ja, fie ift'et und fibr' ich fie nicht ale Braut mir nach Saufe heute noch, giebet fie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer

In der Bermirrung des Kriegs und im traurigen bin : und Bergiebn.

Mutter, ewig umsonst gedeist mir die reiche Bestsung Dann vor Augen; umsonst sind tinstige Jahre mir fructbar. Ja, das gewohnte Haus und ont der Garten ist mir zuwider; Ja, das gewohnte Haus und der Garten ist mir zuwider; Jack in det und die Liebe ber Mutter, sie selbs nicht tröstet den Armen. Denn es löset die Liebe, das sich is jegliche Bande, Wenn sie bie ihrigen suhzift; und nicht das Madden allein läst Bater und Mutter zurüd, wenn sie dem erwähleten Mann solgt; Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Vater, Wenn er das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davon ziehn. Darum lasset mich gehn, wohin die Verzweissung mich antreißt. Denn mein Vater, er hat die antscheden Vanstell, dass ist nicht mehr das meine, wenn er das Mädchen Undsschließt, das ich allein nach Haus zu spiere, wenn er das Mädchen Ausschließt, das ich allein nach Haus zu spiere veren.

Da versehte besend bie gute verständige Mutter:
Seten wie Kelsen doch zwer Manner gegen einander!
Undewegt und stolz will feiner dem andern sich nähern,
Keiner zum guten Worte, dem ersen, die Junge bewegen.
Darum sag' ich dir, Sohn: noch ledt die Hoffnung in meinem
Herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und drau tift, verlode,
Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.
Denn er redet gar manche sin seiner bestigen Art auch,
Dad er doch nicht volldringt; so gibt er auch zu dad Versagte.
Aber ein guted Wort verlangt er, und kann es verlangen;
Denn er ist Vater! Auch wissen wir wohl, sein Jorn ift nach

Wo er heftiger spricht und anderer Grunde bezweifelt, Rie dedeutend; es reget der Wein dann jegliche Kraft auf Seines heftigen Wollens, und läßt ihn die Worte der andern Richt vernehmen, er hört und fühlt alleine fich felber. Aber es fommt der Abend heran, und die vielen Selpräche

r 307 (-100)

Sind nun awifchen ihm und feinen Freunden gewechfelt. Milber ift er furmahr, ich weiß, wenn bas Raufchen vorbei ift, tind er das Unrecht fublt, bas er andern lebbaft erzeigte. Romm! wir wagen es gleich; bas Frifchgewagte gerath nur, Und wir beduffen der Freunde, die geb bei ibn noch verfammelt Sigen; besonders wird uns der wurdige Geifliche beffen.

Alfo fprach fie behende, und gog vom Steine fich bebend, Auch vom Site den Sohn, den willig folgenden. Beibe Kamen schweigend herunter, den wichtigen Worfat bebentend.

## Polyhymnia.

## Der Beltbürger.

Aber es fagen bie Drep noch immer fprechend gufammen, Dit bem geiftlichen Geren ber Apotheter bei'm Birthe, Und es mar bas Gefprach noch immer ebenbaffelbe, Das viel bin und ber nach allen Geiten geführt ward. Aber ber treffliche Pfarrer verfeste, murbig gefinnt, brauf; Biberfvrechen will ich Guch nicht. 3ch weiß es, ber Denfch foll Immer ftreben gum Beffern ; und, wie wir feben, er ftrebt auch Immer bem Soberen nach, jum wenigften fucht er bas Deue. Aber geht nicht ju weit! Denn neben biefen Gefühlen Gab bie Ratur und auch bie Luft zu verharren im Alten. Und fich beffen gu freun, mas jeber lange gewohnt ift. Aller Buftand ift gut, ber naturlich ift und vernünftig. Bieles municht fich ber Menfch, und boch bedarf er nur wenig; Denn die Tage find turg, und beichrantt der Sterblichen Schicfal. Diemale tabl' ich ben Mann, ber immer, thatig und raftlos Umgetrieben, bas Meer und alle Straffen ber Grbe Rubn und emfig befährt und fich bes Geminnes erfreuet, . Belder fich reichlich um ibn und um die Seinen berum bauft; Aber jener ift auch mir werth, ber rubige Burger, Der fein vaterlich Erbe mit ftillen Schritten umgebet, Goethe's Werte, XI. Bb. 15

Und die Erde besorgt, so wie es die Stunden gebieten. Richt verändert sich sim in jedem Jahre der Boden, Nicht streat eilig der Baum, der neugepstauste, die Arme Gegen den Himmel aus, mit reichtigen Blutben gegieret. Nein, der Mann bedarf der Geduld; er bedarfauch des reinen, Immer gleichen, rubigen Sinns und des graden Bersandes. Denn nur wenige Samen verträut er der nährenden Erde, Benige Ehiere nur verleht er, mehrend, zu ziehen; Benn das Rubliche bleibt allein sein ganzer Gedante. Glidtlich, wem die Natur ein so gestimmtes Gemath gab! Er ernähret und alle. Und hell dem Burger des lleinen Städtchend, welcher ländlich Gemerb mit Kutgergewerb paart! Auf ihm liegt nicht der Druc, der ängsslich den Landmann

beschränket;

Ihn verwirrf nicht bie Sorge der vielbegehrenden Städter, Die dem Aticheren stets und bem höhrenn, menig vermögend, Nachyultreben gewohnt sind, besonders die Weiber und Machen. Segnet timmer darum des Sohnes ruhig Bemithen, Und die Gattin, die einst er, die gleichgesinnte, sich michtet.

Allo fpracher. Es trat die Mutter gugleich mit dem Sohn ein, Aufrend ihn bei der Sand und vor den Gatten ihn ftellend. Bater, fprach sie, wie oft gedachten wir, untereinauber Schwahend, bes frohlichen Tage, der fommen murbe, wenn funffia

hermann, seine Braut fich ermablend, und endlich erfreute! hin und wieder hachten wir da; bald biefes, bald jenes midden bestimmten wir ihm mit elterlichem Gefchmage. Mun ift er tommender Lag; nun hat die Braut ihm der himmel herzesichten der brummel herzesicht, es dut fein herz nun entschieden. Gegten wir damals nicht immer; er folle felber fich mehfen? Bunichteft bu nicht noch vorbin, er möchte heiter und lebhaft gur ein Madocen empfinden? Ann ift die Stunde gefommen! Ja, er hat gefählt und gewählt, und ist mannlich entschieden. Jenes Madocen fie's, die Arembe, die ihm begegnet. Gib sie ihm; ober er bleibt, so schwar er, im ledigen Stande.

Und es fagte der Sohn: Die gebt mir, Bater! Mein herzhat Rein und ficher gewählt; Guch ift fie bie murbigfte Tochter.

Aber der Bater fcwieg. Da fland der Geiftliche fchnell anf, Rahm das Wort und fprach; der Angenblich nur enticheibet lieber das Leben des Menichen und über fein ganges Geschicke; Deum nach fanger Berathung ift doch ein jeder Entschluß nur Wert des Moments, es ergreift doch nur der Werfland'ge das Nicchte.

Immer gefahrlicher ift's, bei'nt Wahlen biefes und jenes Rebenber gu bebenfen und so das Gestüll gu verwirren. Rein ift Kermann; ich fenn' ihn von Jugend auf; und er ftredte Schon als Anade die Sande nicht auf nach diesem und jenem. Was er begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es fest auch. Seyd nicht sche und verwundert, daß nun aufeinmal etischeinet, Was Ihr so lange gewünsch. Es bat die Erscheinung fürwahr nicht

Jest die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa gebeget. Denn die Winsche verhüllen und selft das Gewünsche ; die Gaden Kommen von oben herad, in ihren eignen Gestalten. Run verkennet es nicht, das Mädden, das Entem gestelten, Guten werftandigen Sohn guerst die Seele bewegt hat. Glicklich sie der, dem sogleich die erste Geslichte die Annd reicht, Dem der lieblichse Wunschulchicht beimisch merzen verschandtet! Ja, ich seh est fibm au, es ist sein Solicifal entschieden.

Babre Reigung vollendet fogleich jum Manne den Jungling. Richt beweglich ift er; ich furchte, verfagt Ihr ihm biefes, Geben die Jahre dahin, die ichhnften, in traurigem Leben.

Da versehte sogleich der Apotheter bedächtig, Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war; Laft und auch diesmal doch nur die Mittelfraße betreten! Eile mit Meile! das war selbst Kaiser Augustus Devise. Geren schief' ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen, Meinen geringen Verstand zu ihrem Nupen zu brauchen: Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite. Laft mich also hinaus; ich will es prissen, das Madchen, Bill die Gemeinde befragen, in der sie lebt und befannt ist. Niemand betriegt mich so leicht; ich weiß die Worte zu schäden.

Da verfette fogleich ber Cohn mit geflügelten Borten: Thut es, Nachbar, und geht und erfundigt Cuch. Aber ich muniche, Daß der herr Pfarrer fich auch in Eurer Gefellichaft befinde; 3men fo treffliche Manner find unverwerfliche Beugen. D, mein Bater! fie ift nicht hergelaufen, bas Mabchen, Reine, die burch das Land auf Abenteuer umherschweift, Und ben Jungling beftricht, ben unerfahrnen, mit Ranten. Rein; bas milbe Gefchid bes allverberblichen Rrieges, Das bie Belt zerftort und manches fefte Gebaube Schon aus bem Grunde gehoben, hat auch bie Arme vertrieben. Streifen nicht herrliche Manner von hoher Geburt nun im Cleud? Fürften flieben vermummt, und Ronige leben verbaunet. Ad, fo ift auch fie, von ihren Schweftern bie befte, Aus dem Lande getrieben; ihr eignes Unglud vergeffend, Steht fie anderen bei, ift ohne Gulfe noch hulfreich. Groß find Jammer und Roth, bie über die Erde fich breiten; Sollte nicht auch ein Glück aus biefem Unglück hervorgehn, Und ich, im Arme der Braut, der zwerlässigen Gattin, Mich nicht erfreuen des Kriegs, so wie Ihr des Brändes Euch

freutet!

Da verfeste der Vater, und that bedeutend ben Mund auf: Bie ist, o Sohn, dir die Jungs geloft, die soon die im Munde Lange Jahre gestort, ind nur sich duftsig bewegte! Dus Muß ich doch heut' ersahren, was jedem Vater gedroht ist: Daß den Willen des Sohns, den bestigen, gerne die Mutter Algugelind beginstigt, und jeder Nachae Parten nimmt, Benn es über den Vater nur hergeht oder den Sohnann. Aber ich will Euch zusammen nicht widersechen; was hülf es? Denn ich seich dos gleen der Trog und Tochaen im voraus. Gehet und prüset, und dringt in Gottes Vannen die Tochter Mit in's Jaus; wo nich, so mag er das Möden vergessen.

Alfo ber Bater. Es rief ber Cohn mit froher Gebarbe : Roch vor Abend ift euch die trefflichfte Cochter beicheret, Bie fie ber Mann fich wunfcht, bem ein Huger Cinn in ber Bruft lebt,

Glidfich ift die Gute dann auch, so darfich es hoffen. Ja, sie dantet mir ewig, daß ich ibr Mater und Mutter Wiederegegeben in Such, so wie sie verständige Kinder Wünften. Aber ich zandre nicht mehr; ich schirre die Pferde Gleich, und sieder die Freunde binaus auf die Spur der Geliebten. Ueberlasse die Manner fich selbst und der eigenen Klugheit, Richte, so schwol' ich Such ju, mich gang nach ihrer Entscheidung, und ich selbs es mein ist, das Madchen. Und so ging er hinaus, indese maches die anderen Weistlich erwogen und fonell die michtige Sache Gelprachen.

hermann eilte gum Stalle fogleich, modie muthigen hengste Mubig ftanben und raich den eeinen hafer verzehrten, Und bas trocene hen, auf der besten Wiefe gehauen. Gilig tegt'r ei benen darait bas blante Gebiß au, 30g die Niemen sogleich durch die sichen versilberten Schael, Ruhrte die Pferde heraus in den hol, wo der willige Anecht ichon Vorgeschoben die Autste, sie leicht au der Deichfel bewegend. Abgemessen tumpften sie drauf an die Wage mit saubern Verzieden die rasche Kraft der leicht sinsiehenden Pferde, hermann faste die Peitsche; dann sas er und röllt' in den Toorweg.

Als die Freunde nun gleich die geräumigen Plate genommen, Rollte der Wagen eilig, und ließ das Pflaffer gurüde, Ließ gurüd die Mauern der Stadt und die reinlichen Thurmen. Go fuhr "Sermann dahin, der wohlbefannten Chauffee au, Rasch, und fäumete nicht und subr bergan wie bergunter. Alls er aber nunmehr den Lhurm des Dorfes erblickte, Und nicht sern mehr lagen die gartenungebenen Hauser, Dacht' er bei sich selbs, nun anzubalten die Pferde.

Bon dem würdigen Dunfel erhabener Linden umschattet, Die Jabrhunderte (hon an biefer Stelle gemuzelt, Die Jabrhunderte (hon an biefer Stelle gemuzelt, Bar mit Nasen bedectt ein weiter grünender Anger Bor dem Dorfe, den Bauern und nahen Städtern ein Lustort. Jiadgegraden besand sich unter den Baumen ein Brunnen. Stieg man die Stufen hinad, so geigten sich steinerne Bante, Kings um die Quelle geseht, die immer ledendig hervorquoll, Neinlich, mit niedriger Mauer gesaht, zu schopfen bequemtlich ermann aber beschloß, in diesem Schatten die Pserde Mit dem Wagen zu hatten. Er that so, und sagte die Worte

Steiget, Freunde, nun aus und gebt, bamit Ihr erfabret, Db bas Dabden auch werth ber Sand fen, bie ich ibr biete. Bwarich glaub'es, und mir ergablt 3hr nichte Denes und Geltnes; Satt' ich allein gu thun, fo ging' ich bebend gu bem Dorf bin, Und mit wenigen Borten entschiede die Gute mein Schicfal. Und 3hr werdet fie bald por allen audern erfennen; Denn wohl ichwerlich ift an Bilbung ihr Gine vergleichbar. Aber ich geb' Euch noch bie Beichen ber reinlichen Rleiber: Denn ber rothe Lat erhebt ben gewolbeten Bufen, Coongefchnurt, und es liegt bas ichwarze Mieber ihr fugy an : Sauber hat fie ben Saum bes Bembes gur Rraufe gefaltet, Die ihr bad Rinn umgibt, bad runde, mit reinlicher Unmuth : Frei und beiter zeigt fich bes Ropfes gierliches Eprund; Start find vielmal bie Bopfe um filberne Rabeln gewidelt Bielgefaltet und blau fangt unter bem Lage ber Rod an, Und umfclagt ihr im Gebn bie wohlgebildeten Anochel. Doch bas will ich Guch fagen, und noch mir ausbrudlich erbitten: Rebet nicht mit bem Dabden, und lagt nicht merten bie Abnicht. Coubern befraget bie andern, nud bort, was fie alles ergablen. Sabt 3br Nachricht genng, an berubigen Bater und Mutter, Rebret au mir bann gurud, und wir bebenfen bas Beitre. Alfo bacht' ich mir's aus, ben Weg ber, ben wir gefahren.

Alfo fprach er. Es gingen barauf bie Freunde bem Dorf gu, 2Bo in Garten und Scheunen und Banfern bie Menge von Wenfchen

Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Straße dabin ftand. Männer verforgten das brüffende Lieh und die Pferd' an den Wanen,

Wafche trodueten emfig auf allen heden die Weiber, Und es ergötzten die Kinder fic platschernd im Wasser des Baches. Alfo durch die Wagen sich brangend, durch Menschen und Thiere, Saben sie rechts und links sich un, die gesendteten Späher, Ob sie nicht etwa das Wild des bezeichneten Maddens erblieten; Abrie sien von allen erschien die berrliche Jungfran. Stärter fanden sie bald das Gedränge: Da war um die Wagen Streit der brohenden Männer, worein sich mischen die Welter, Cadreiend. Da nahte sich schwelm mit wirdigen Schritten ein Alter, Trat zu den Scheltenden hin; und fogleich verstang das Getöse, Als er dinde gebot, und väterlich ernst sie bedröhte. Dat uns, rief er, noch nicht das Unglidt also gebändigt, Das wir endlich verstehn, und unter einander zu dulden lind zu vertragen, wenn auch nicht eber die Handlungen abmist? Undertragen, wenn auch nicht eber die Handlungen abmist? Undertraglich fürwahr ist der Glidtliche! Werden die Leiben Cholich euch lebren, nicht mehr, wie sonst, mit dem Vender zu babern?

Gonnet einander ben Plat auf frembem Boden, und theilet Bas ihr habet, gufammen, damit ihr Barmberzigfeit finbet.

Alfo fagte ber Mann, und alle schwiegen; verträglich Ordneten Nieb und Wagen die wieder befanftigten Menschen. Alf der Geschliche nun die Rede des Mannes vernommen, Und der Geschliche und ber Arenden Richters entbedte, Erat er an ihn beran, und sprach die bedeutenden Worte: Bater, furmahr! wenn das Bolf in gludlichen Tagen babin lebt, Bon der Erde sich nichtenden Daten in Jahren und Wonden erneuert, Da gebt alles von selbst, und jeder ift sich der Rlügste, Wie der Beste; und do bestehen in ander, Und der verninftigste Mann ift wie ein andere gehalten: Denn was alles geschieht, gebt fill, wie von selber, den Gang fort. Aber gerrüttet die Roth die gewöhnlichen Wege des Lebens,

Reift bas Gebaube nieber, und mublet Garten und Saat um, Treibt ben Mann und bas Weib vom Naume ber traulicen Wohnung,

Schleppt in die Irre fie fort, durch ängiliche Cage und Nächte: Mohl er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens.
Gagt mir, Bater, Ihr ferd gemiß der Nichter von diesen Klüdtigen Männern, der Ihr sogleich die Gemülther beruhigt?
Ja, Ihr erschielt mir heut als einer der ältesten Fahrer, der Die durch Müssen währen, der und einer der ältesten Fahrer, der Die durch Müssen mit heut als einer der ältesten Fahrer, der Die durch Müssen und Irren vertriebene Wölfer geleitet.
Den! ich doch eben, ich rebe mit Josia ober mit Mosses.

Und es verseste barauf mit ernstem Bilde ber Richter: Bahrlich unsere Zeit vergleicht sich den seltensten Zeiten, Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und beut' in diesen Lagen gelebt hat. hat schon Jahre gelebt: so drangen sich alle Geschichten. Den? ich ein wenig gurud, so scheint mir ein graues Alter Auf dem haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig. D, wir anderen dursen und wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im feurigen Busche Gott der Herr; auch und erschien ein Bolsen und Feuer,

Mis nun der Pfarrer daraufnoch weiter gu fprechen geneigt war Und das Schieffal bes Manns und der Seinen gu horen verlangte, Sagte behend der Gefährte mit heimlichen Worten in's Ohr ihm: Sprecht mit dem Richter nur fort, und bringt bas Gespräch

auf bas Mabden.

Aber ich gehe herum, sie auszusuchen, und komme Bieber, fobald ich sie finde. Es nicke ber Pfarrer bagegen, Und burchbie Secten und Garten und Scheunen suchte der Spaber. R l i o.

# Das Zeitalter.

Mis nun ber geiftliche Berr ben fremben Richter befragte, Bas bie Gemeine gelitten, wie lang fie von Saufe vertrieben; Saate ber Dann barauf; nicht furs find unfere Leiben ; Denn wir haben bad Bittre ber fammtlichen Jahre getrunten, Schredlicher, weil auch und bie fconfte Soffnung gerftort warb. Denn wer laugnet es mobl, bag boch fic bad Berg ihm erhoben, 36m bie freiere Bruft mit reineren Dulfen gefchlagen, Mis fic ber erfte Glang ber neuen Sonne beranbob, Mis man borte vom Rechte ber Menichen, bad alten gemein fen, Bon ber begeifternben Freiheit und von ber lobliden Gleichheit! Damale hoffte jeber fich felbft gu leben; es fchien fich Mufgulofen bas Band, bad viele Lander umftridte, Das ber Dußiggang und ber Eigennut in ber Sand bielt. Schauten nicht alle Bolter in jenen brangenben Tagen Rach ber Sauptftabt ber Belt, bie es icon fo lange gemefen, Und jest mehr als je ben berrlichen Namen verbiente? Baren nicht jeuer Manner, ber erften Berfunber ber Botichaft, Namen ben bochften gleich, die unter die Sterne gefest find? Buche nicht jeglichem Menfchen ber Muth und ber Geift und die Sprache?

Lind wir waren guerft, als Nachbarn, lebhaft entginnet, Drainf begann ber Arieg, und die Inge bemaffneter Franken Ridden nächer; allein fie febrenen nur Freundschaft zu bringen. Und die brachten sie auch: denn ihnen erhöht war die Seele Allen; sie pflangten mit Luft die munteren Baume ber Freiheit, Jedem das Seine versprechend, und jedem die eigne Negierung, Jood erfreute sich da die Jugend, sich freute das Alter, Und der muntere Lang begann um die neue Standarte. So gewannen sie bald, die Aberwiegenden Franken. Erft der Mauner Geift, mit seurigem, munterm Beginnen, Dann die Herzen der Weisber, mit numbersfelicher Ummuth. Leicht selbst schie und der Drud des vielbedussenden Krieges; Denn die Hoffinn und der Orud des vielbedussenden Krieges; Denn die Hoffinn und der Drud des vielbedussenden Krieges; Denn die Hoffinng umschwekte vor unselner Mugen die Ferne, Lodte die Blide hinaus in neuerbsfrete Vahnen.

D, wie frob ift bie Beit, wenn mit ber Brant fic ber Brant'gam

Schwinget im Lauge, ben Lag der gemunichten Verbindung erwartend!

Aber herrlicher war die Zeit, in der und das Höchfte, Was der Menich sichdeuft, als nah und erreichdur sich zeigte. Da war jedem die Zunge gelöf't; es sprachen die Greise, Männer und Jünglinge laut voll bohen Sinns und Gesisses.

Aber ber Simmel trubte fich balb. Um ben Bortheil ber Berrichaft

Stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig das Gutegu ichaffen. Sie ermorbeten fich und unterbrüdten bie nenen Rachbarn und Brüder, und fandten die eigennußige Menge. Und es praften bei und bie Obern, und raubten im Großen, und er aubten und praften bei Bleinen;

Jeber schien nur besorgt, es bleibe was übrig für morgen. Auguproß war die North, und taglich nuchs die Bedrucung: Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die herren des Agged. Da siel Kummer und Wuth auch selbstein gelaffned Semith an; Jeder sann nitr und tönvur, die Beleidigung alle gu rächen, Und den bittern Verlust der doppelt betrogenen Hosfinung. Und des wendete sich das Glide auf die Seite der Deutschen, Und der Franke soh mit eiligen Marichen gurück. Auch der fich mit eiligen Marichen gurück. Denn der Sieger ist groß und gut; zum wenigsten scheine erie, Und er schonet den Mann, den besiegen, als war er der seine, Wein er ihm täglich nühr und mit den Gitzen ihm dienet. Aber der Kickget ennt kein Geste, denn er wehrt nur deu Sed ab.

Und verzehret nur ichnell und ohne Rudficht die Guter, Dann ift fein Gemutich auch erhiet, und es tehrt die Verzweiflung Aus dem herzen hervor das frevelhafte Beginnen. Richts ift beilig ihm mehr; er raubt es. Die wilde Begierde Dringt mit Gewalt auf das Weil, und mach tie Luft jum Entfeben.

Ueberall fieht er ben Tob, und genießt die letten Minuten Graufam, freut fic bes Blute, und freut fic bes heulenben Jammere.

Grimmig erhob sich darauf in unfern Mannern die Buth nun, Das Berforne zu rächen und zu vertheid'gen die Acfte: Alles erziff die Waffen, gelodt von der Eile bes Flüchtlings, Und vom blaffen Gesch und iche unsschen Blode. Raflos nun erklang das Geten der sturmenden Glode. Und die fünstige Gefabr bielt nicht die grimmige Buth auf. Schnell verwandlte sich des Kelbour's friedliche Muftung.

Nun in Wehre; da troff von Blute Gabel und Sense. Obne Begnabigung siel der Feind, und ohne Berschonung; ueberall raste die Buth und die seige thatische Schudche. Wöcht ich den Mentigen doch nie in bieser sindson Bertrrung Wiederschn! Das wüthende Thier ist ein besserer Andlick. Sprech er doch nie von Kreibelt, als tonn er sich selber regieren! Soszebunden erscheint, sobald die Schranten hinweg sind, Alles Boste, das tief das Gesen in die Wintel gurdtried.

Erefflicher Mann! verfeste darauf ber Pfarrer mit Rach-

brud:

Wenn 3hr ben Menichen vertennt, fo tann ich Euch barum nicht ichelten :

Sabt 3hr bod Bofes genug erlitten vom muften Beginnen! Bolltet 3br aber gurud bie traurigen Tage burchichauen, Butvott 3br felber gefteben, wie oft 3hr auch Gutes erblidtet, Manches Treffliche, bas verborgen bleibt in bem Bergen, Begt bie Gefahr es nicht auf, und bringt bie Poth nicht ben Menfcben,

Daß er ale Engel fich zeig', erfcheine den andern ein Schutgott.

Lådelnd versehte darauf der alte wurdige Richter:
Ihr erinnert mich flug, wie oft nach dem Braude des Hauses
Man den betrübten Besser an Gold und Silber erinnert,
Das geschmolzen im Schutt nun überblieben gerstreut liegt.
Benig ist es sitrwahr, doch auch das wenige tostlich;
Und der Berarmte gräbet ihm nach, und freut sich des Jundes.
Und so tehr ich auch gern die heitern Gedansen zu jenen
Benigen guten Thaten, die aussewahrt das Gedachnis.
Ja, ich will es nicht läugnen, ich sah sied Bender versihnen,
Um die Stadt vom Uebel zu retten; ich sah auch der Freunde,
Sah der Eftern Lieb und der Linder Ummöglische wagen;

Sah wie der Jungling auf einmal jum Maun ward: fah wie der Greis fich

Wieder verjüngte, bas kind fich felbst als Jungling enthulte, Ja, und das schmache Geschlecht, so wie es gewohnlich genannt wird.

Beigte fich tapfer und machtig, und gegenwartigen Beifted. Und fo lagt mich vor allen ber fconen That noch ermabnen. Die bochbergig ein Dabden vollbrachte, bie treffliche Jungfrau. Die auf bem großen Geboft allein mit ben Dabden gurudblieb : Denn es maren bie Manner auch gegen bie Fremben gezogen. Da überfiel ben Sof ein Trupp verlaufnen Gefinbels, Plundernd, und brangte fogleich fich in die Bimmer der Frauen. Gie erblidten bad Bilb ber icon ermachfenen Jungfrau Und die lieblichen Mabchen, noch eher Rinder gu beißen. Da ergriff fie wilbe Begier; fie fturmten gefühllos : Auf die gitternbe Schaar und auf's hochbergige Dabchen. Aber fie rif bem einen fogleich von ber Geite ben Gabel, Sieb ibn nieber gewaltig; er fturat' ibr blutend au Ruffen. - Dann mit mannlichen Streichen befreite fie taufer bie Dabchen. Traf noch viere ber Rauber; boch bie entfinden bem Tobe. Dann verichloß fie ben Sof, und harrte ber Bulfe, bemaffnet.

Alls der Geiftliche nun das bob des Madchens vernommen, Stieg die Hoffnung sogleich für seinen Freund im Gemuth auf. Und er war im Begriff ju fragen, wohn sie gerathen? Ob auf der traurigen Kindy sie nun mit dem Bolf sic befinde?

Aber ba trat herbei der Apothefer behende, Bupfte ben geiftlichen Gern, und fagte die wispernben Worte: hab' ich doch endlich das Mädchen aus vielen hundert gefunden, Nach der Beichreibung! Sofommt und sehet fleselber mit Augen; Rebmet ben Richter mit Euch, damit wir das Weitere hören.

Und fie tehrten fich um, und weg mar gerufen ber Richter Bon ben Geinen, die ihn, bedurftig bes Rathes, verlangten. Doch ed folgte fogleich bem Apotheter ber Pfarrherr Mu bie Lude bes Jauns, und jener beutete liftig. Seht 3hr, fagt'er, bas Mabden? Sie bat bie Duppe gewidelt, Und ich ertenne genau ben alten Rattun und den blauen Riffenubergug mohl, ben ihr hermann im Bunbel gebracht bat. Sie verwendete fonell , furmahr, und gut bie Gefchente. Diefe find beutliche Beichen, es treffen bie übrigen alle; Denn ber rothe Lat erhebt ben gewolbeten Bufen, Coon gefdnurt, und es liegt bas fdwarze Dieber ihr fnapp au; Sauber ift ber Caum bes hembes gur Kraufe gefaltet, Und umgibt ihr bas Rinu, bas runde, mit reinlicher Unmuth; Frei und beiter zeigt fich bes Ropfes zierliches Eprund. Und bie ftarten Bopfe um filberne Rabeln gewidelt; Gist fie gleich, fo feben wir boch die treffliche Große, Und ben blauen Rod, ber, vielgefaltet, vom Bufen, Reichlich herunterwallt jum mobigebilbeten Anochel, Dhne 3meifel fie ift's. Drum tommet, bamit wir vernehmen, Db fie gut und tugenbhaft fen, ein bausliches Madchen.

Da verfette der Pfarrer, mit Bliden die Sihende prufend: Daß fie den Jüngling entzütet, fürwahr, es ist mir tein Bunder; Deun fie den Jüngling entzütet, fürwahr, es ist mir tein Bunder; Deun fie halt vor dem Blid des ersahrenen Manues die Proses Gildelich, wem doch Mutter Natur die rechte Gestalt gab!
Denn fie empfiehlet ihn stets, und nitrgends ist er ein Arembling. Jeder nachet sich gern, und jeder möchte verweilen, Wenn die Gefälligtett nur sich zu der Gestalt noch gesellet. Ich versicher Ench, es ist dem Jüngling ein Mädden gefunden, Das ihm die tänftigen Lage des Lebens berrlich erheitert, Ereu mit weiblicher Araft durch alle Zeiten ihm beisebet.

So ein volltommener Rorper gewiß verwahrt auch die Seele Rein , und die ruftige Jugend verspricht ein gludliches Alter.

Und es fagte darauf der Apotheter bebenflich: Erüget Doch öfter ber Schein! Ich mag bem Neugern nicht trauen; Dem ich habe das Sprichwort fo oft erprobet gefunden: Eh du ben Scheffel Salz mit dem neuen Belannten verzehret, Darfit du nicht leichtlich ihm trauen; bich macht die Zeit nur gewiffer,

Wie du es habest mit ibm, und wie die Freundicaft bestehe. Laffet und alfo guerft bei guten Leuten und umthun, Denen bas Madden befannt ift, und bie und von ihr nun ergablen.

Much ich lobe die Worficht, verfehte ber Geiftliche folgend; Freen wir boch nicht für und! Für andere frenn ift bedenflich. Und sie gingen darauf bem wadern Richter entgegen, Der in seinen Geschäften die Strafe wieder berauffan. Und zu ihm sprach sogleich der Lluge Pfarrer mit Borficht: Sagt wir haben ein Mabchen gesehn, das im Garten zunächst.

Unter dem Apfelbaum fift, und Kindern Aleider verfertigt Auf getragnem Kattun, der ihr vermuthlich geschenft ward. Und gesiel die Gestalt; sie scheint der Mackern eine. Saget und, was Ihr wist; wir fragen aus löblicher Absich:

Als in ben Garten zu bliden ber Richter fogleich nun herzutrat, Sagt' er: biefe fennet 3or icon; benn wenn ich erzählte Bon ber berrlicen That, bie jene Jungfrau verrichtet, Als fie bas Schwert ergriff und fich und bie 3oren befchübte — Diefe ward! 3or febt es ibr an, fie ift ruftig geboren, Aber fo gut wie flart; benn ihren alten Verwandten

Pflegte fie bis jum Tobe, ba ibn ber Jammer babiurif Heber bes Stadtdens Doth und feiner Befigung Gefahren. Much, mit ftillem Gemuth, bat fie bie Schmergen ertragen Heber dee Brautigame Tod, ber, ein ebler Jungling, im erften Reuer bes hoben Gebantens nach ebler Freiheit ju ftreben, Gelbft binging nach Paris und bald ben ichredlichen Tob fand; Deun wie gu Saufe, fo bort, beftritt er Billfur und Rante. Alfo fagte ber Richter. Die beiben ichieben und banften, Und ber Beiftliche gog ein Goldftud, (bas Gilber bes Beutels Bar por einigen Stunden von ihm ichon milbe verfvendet, Alle er bie Aluchtlinge fab in traurigen Saufen vorbeigiebn.) Und er reicht' es bem Schulgen und fagte: theilet ben Dfenuig Unter bie Durftigen'aus, und Gott vermebre die Gabe! Doch es meigerte fich ber Maun , und fagte: wir baben Manden Thaler gerettet und manche Rleiber und Gaden. Und ich hoffe, mir febren gurud, noch eb' es vergebrt ift.

Da verfette der Pfarrer, und brudt' ibm bas Gelb in die Sand ein:

Niemand faume au geben in diesen Tagent, und niemand Welgre sich anzunehment, was ihm die Milde geboten! Wiemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhig besiehet; Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umberzieht Und des Ackers entbehrt und des Gartens, der ihn ernähret,

Ep doch! fagte darauf der Apotheter geschäftig: Wate mir jest nur Gelb in der Tasich, so solltet Ihre haben, Groß wie flein; denn viele gewiß der Euren bedürsen's. Unbeschentt doch laft ich Euch nicht, damit Ihr den Willen Gebet, woserne die That auch hinter dem Willen guruckleibt. Also fprach er, und 30g den gestickten ledernen Beutel Un den Riemen hervor, worin der Todac ihm verwahrt war, Gerthes Worte. XL. Bb. 16

Deffinet gierlich und theilte; da fanden fich einige Pfeifen. Alein ift die Gabe, fehr'er dagu. Da fagte der Schiefheiß: Guter Todas ift doch dem Belfenben immer willtommen. Und es lobte darauf der Apotheter den Anafter.

Aber ber Pfarrherr zog ihn hinweg, und fie fchieben vom Richter.

Eilen wir! fprach der verstäudige Mann; es wartet der Jungling Peinlich. Er hore fo fenell als möglich die frohliche Botichaft. Und fie eilten und tamen und fanden den Jungling gelehnet Un den Wagen unter den Linden. Die Pferde gerftampften Wild den Rafen; er hielt sie un gaum, und fand in Gebanten,

Blidte still vor sich hin und sah die Freunde nicht eher, Bis sie tommend ihn riesen und frohliche Zeichen ihm gaben. Schon so ferne begann der Apothetez zu sprechen Doch sie traten näher hinzu. Da faste der Charrherr Seine Hand, und sprach und uchm dem Gefährten das Mort weg: heil Dir, junger Mann! Dein treues Auge, Dein treues herzhat richig genählt! Glide Dir und dem Weite der Jugend! Deiner ist sie vorth; drum tomm' und weude den Bagen, Dass wir sahrend sogleich die Ede des Dorfes erreichen, Um sie werben und bald nach Janse sieben die Gute.

Aber ber Jungling ftand, und ohne Beiden ber Freude Sorte er bie Worte bee Boten, bie hinnlisch waren und trofiflich, Seulzete tief und fprach: wir tamen mit eilendem gubrwert, Und wir zieben vielleicht beigdmit und laugiam nach Saufe; Denn bier hat mich, seitbem ich warte, bie Sorge befallen, Argwohn und Iweisel und alles, was nur ein liebendes herz fraitt.

Glaubt Ihr, wenn wir nur tommen , fo werde bas Mabden und folgen,

Weil mir reich find, aber ste arm und vertrieben einherzieht? Armuth selbst macht flolg, bie unwerbleinte. Genigfam Gefeint das Madden und bistig; und do gidbet sie bei Welt an. Glaubt Ihr, es sev ein Weld von solder Schönett und Sitte Ausgewachen, um nie den gnten Jüngling zu reizen? Glandt Ihr, sie habe bis seht ihr herz verschollen der Weber Schreit ihr die finder ihr der der bestehe Schreit nicht raich bis binan; wir möderen zu unfrer Beschähnung Sachte die Pserde herum nach Hause lensen. Ich fürchte, Irgend ein Jüngling bestigt bieß ber, und die wackere gand hat Cingeschagen und schon dem Gludlichen Treue versprochen.

Ihn gu troften, öffnete drauf der Pfarrer den Mund schon; Doch es fiel der Gescherte mit seiner gesprächtigen Art ein; Treilich's fo matren wir nicht vor Zeiten verlegen gewelen, Da ein jedes Geschaft nach seiner Wessen vonlbracht wärd. Datten die Eltern' die Brault fur ihren Sohn sich erieben, Bard sudderen den Freund vom Jausse vertraulich gerusen; Diesen sandte man dann als Fregersmann zu den Eltern Orer eftderenden Vrant, der dann in fattlichem Ause Sonntags etwa nach Elsehe den würdigen Burger besuchte, Freundliche Worte hit ihm im algemeinen zuwörderst Weschlichen und nenden verstehen, und ting das Gespräch zu lenten und wenden verstehen.

Enblich nach langem Umschweif ward auch ber Cochter erwähnet, Ruhmlich, und ruhmlich des Manns und des Haufes, von dem man gesandt war.

Aluge Leute mertten bie Abficht; ber finge Gefanbte Mertte ben Willen gar balb, und fonnte fich weiter ertiaren. Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verdrießlich. Aber gelang es denn auch, so war der Brepersmann summer In dem Hause der Erste bei jedem hauslichen Beste; Denn es erinnerte sich durch's gange Leben das Edypaar, Daß die geschiette Hand den ersten Knoten geschlungen. Best ist aber das alles, mit andern guten Gebründen, Aus der Mode gesommen, und jeder frent für fich selber. Redme denn jeglicher auch den Kord mit eigenen Handen, Der ihm etwa beschert ist, und fiebe beschämt vor dem Madden!

Sep es, wie ihm auch fep! verfeste ber Jungling, ber faum auf

Alle die Worte gehört, und scon sich im Stillen entichlossen: Selber geh' ich und will nieln Schiesal selber erfahren Und dem Munde des Maddens, zu dem ich das größte Bertrauen Hoge, das irgend ein Mensch nur je zu dem Weibe gebegt hat. Bas sie sagt, das ist gut, es ist vernünstig, das weiß ich. Soll ich sie auch zum lettenmal sehn, so will ich noch einmal Diesem offenen Blick des schwarzen Auges beggenen; Drick' ich sie nie an das Herz, so will ich die Brust und die Schultern

Einmal noch fehn, bie mein Arm fo fehr ju umschließen begehret;

Bill. ben Mund noch feben, von dem ein Auf und das Ja mich Glüdlich macht auf ewig, das Nein mich auf ewig zerfibret. Aber laft mich allein! Ihr follt nicht warten. Begebet Euch zu Water land Mutter gurüd, damit sie erfahren; Daß sich der Sohnnicht geiret, und daß es werth ist das Madden. Und bo last mich allein! Den Ausweg der den hüge! Au den Birndaum hin, und unsern Weinberg hinunter, Geb' ich näder nach Saufe guriet. D. baß ich die Kraute

Freudig und ichnell heimführte! Bielleicht and ichleich' ich alleine Jene Pfade nach Saus, und betrete froh fie nicht wieder.

Alfo fprach er und gab dem geiftlichen herrn bie Bugel, . Der verftandig fie faste, die ichaumenden Roffe beherrichend, Schnell den Wagen bestieg und den Gift bes Fuhrers befette.

Aber du zauderteft noch, vorsichtiger Nachbar, und fagtest: Gerne vertrau' ich, mein Freund, Cuch Geel' und Geist und Gemuth an;

Aber Leib und Gebein ift nicht zum besten verwahret, Wenn die gesstliche Sand der weltlichen Augel sich anmaßt. Doch du lächeltest brauf, verskändiger Pfarrer, und sastest: Sieten nurein, und getrost vertraut mit den Leid, wie die Geele; Denn geschickt ist die Hand schon lange, den Jügel zu sübren, Und das Auge geübr, die klinstlichte Wendung zu treffen. Denn wir waren in Stradburg gewohnt den Wagen zu lenten, Als ich den jungen Baron dabin begleitete; kaglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das ballende Thor durch, Staubige Wege hinaus, die fern zu den Auen und Linden, Witten durch Schaaren des Volles, das mit Spazieren den Tag lebt.

Halb getroftet bestieg barauf ber Nachbar ben Bagen, Saf wie einer, ber fich jum weislichen Sprunge bereitet; Und bie hengste nannten nach Jaufe, begierig bes Stalles. über die Wolfe bes Staub's quoll unter den mächtigen Jufen. Lange noch fland der Jüngling, und sah den Staub sich erheben, Sab den Staub sich gefreuu; so flandler ohne Gebanken,

#### Erato.

#### Dorothea.

Bie ber manbernbe Mann, ber por bem Ginten ber Gonne Sie noch einmal in's Muge, bie fcnellverfcminbenbe, faßte, Dann im bunteln Gebuich und an ber Seite bes Relfens Someben fiebet ibr Bilb; mobin er bie Blide nur menbet, Gilet es por und glangt und ichmankt in berrlichen Farben : So bewegte por hermann bie liebliche Bilbung bes Dabdens Sanft fich vorbei, und ichien bem Dfab' in's Getreibe au folgen. Aber er fuhr aus bem faunenben Traum auf, wenbete langfam Rach bem Dorfe fich gu, und faunte wieber; benn wieber Ram ibm bie bobe Geftalt bes berrlichen Dabdens entgegen. Reft betrachtet er fie; es mar fein Scheinbilb, fie mar es Gelber. Den großeren Rrug und einen fleinern am Bentel Tragend in jeglicher Sand: fo fchritt fie gefchaftig jum Brunnen. Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Unblid Muth und Kraft; er fprach au feiner Bermunderten alfo; Rind' ich bich, maderes Dabden, fo balb auf's neue befchaftigt, Sulfreich andern ju fenn und gern ju erquiden bie Menfchen? Sag', warum fommit bu allein jum Quell, ber boch fo entfernt liegt.

Da fich andere boch mit bem Baffer bes Dorfes begungen?

Freilich ift dies von besonderer Rraft und lieblich ju toften. Jener Argnten bringft du es mohl, die bu treulich gerettet?

Freundlich begrußte fogleich bas gute Midden den Jungling, Sprach: fo ift icon bier der Weg mir gum Brunnen belohnet,

Da ich finde ben Guten, der und so vieles gereicht bat; Denn der Andlic des Gebers ist, wie die Gaben, erfreulich, Kommt und sehet doch selber, wer Eure Milde genossen, Und empfanget ben ruhigen Dant von allen Erquickten. Daß Jhe aber sogleich vernehmet, warum ich gefommen, hier zu schöpen, wo rein und unablässig der Quell slieft, Sag' ich Euch bieß: es baben die nuvorsichtigen Wentschen Alles Ausser getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen Gleich durchwatend den Quell, der Bassfer brings ben Bemohnern. Und sie haben sie auch mit Basichen und Reinigen alle Troge des Dorfes beschmutzt und alle Brunnen besudet; Denn ein jeglicher denten und rasso, und nich bes Folgenden dentet zu derte ein bestiebt gu der ber der den bestiebt, und nich bes Folgenden dentet zu derte eine bentt er.

Alfo fprach fie und mar die breiten Stufen binunter Mit bem Begleiter gelangt; und auf das Maurechen festen Wie beide fich nieber bed Quelle. Sie beuge fich über, ju schöpfen; Und er faste den anderen Arug, und beugte fich über. Und fie faben gespiegelt ife Bild in der Naue bed himmels Schwauten, und nicten fich zu, und gruften fich frennblich im Spiegel.

Laß mich trinfen, fagte darauf der heitere Jüngling; Und sie reicht' ihm den Krug. Dann ruhten sie beibe, vertraulich Auf die Gefäse gelehnt; sie aber sagte zum Freunde: Sage, wie find' ich bich bier? und ohne Wagen und Pferbe . Ferne vom Ort, wo ich erft bich gefehn? wie bift bu getommen?

Dentenb ichaute hermann gur Erbe; bann bob er bie Blide Ruhig gegen fie auf, und fah ihr freundlich in's Auge, Rubite fich ftill und getroft. Jeboch ihr von Liebe ju fprechen, Bar' ihm unmöglich gemefen; ihr Auge blidte nicht Liebe, Aber hellen Berftanb, und gebot verftanbig ju reben. Und er faßte fich fonell, und fagte traulich jum Dabchen; Lag mich reben, mein Rind, und beine Fragen ermibern. Deinetwegen tam ich hierher! mas foll ich's verbergen? Denn ich lebe begludt mit beiben liebenben Eltern, Denen ich treulich bas Saus und bie Guter belfe verwalten, Als ber einzige Cobn, und unfre Gefchafte find vielfach. Alle Kelber beforg' ich: ber Bater maltet im Saufe Rleißig; bie thatige Mutter belebt im Gangen Die Wirthichaft. Aber bu haft gewiß auch erfahren, wie febr bas Gefinde Balb burd Leichtfinn und balb burd Untreu plaget die Sausfran. Immer fie nothigt zu mechieln und Rebler um Rebler zu taufden. Lange munichte bie Mutter baber fich ein Mabchen im Saufe, Das mit ber Sand nicht allein, bas auch mit bem Sergen ibr bulfe. Un ber Tochter Statt, ber leiber frube verlornen. Dun, als ich beut' am Bagen bich fab, in frober Gewandtheit, Sab bie Starfe bes Arme und bie volle Gefunbbeit ber Glieber, Mis ich bie Worte vernahm, bie verftanbigen, mar ich betroffen, Und ich eilte nach Saufe, ben Eltern und Freunden bie Frembe Rubmend nach ihrem Berbienft. Dun tomm' ich bir aber gu fagen,

Bas fie munichen, wie ich. - Bergeib' mir bie ftotternbe Rebe.

Schruet Cuch nicht, fo fagte fie brauf, bas Beitre gu fprechen; 3hr beleibigt mich nicht, ich bab' es bantbar empfunden. Sagt es nur grab beraus; mich fann bas Wort nicht erichreden : Dingen möchtet Ihr mich als Magb für Vater und Mutter, Bu verfeben bas haus, bas wohlerbatten Euch baftebt; Und Ihr glaubet an mir ein tichtiges Madchen zu finden, Bu der Arbeit geschickt und nicht von robem Gemuthe.

Cuer Antrag war furz; so soll die Antwort auch turz febn.

21, ich gebe mit Euch, und folge bem Mufe bes Schiefals.

Weine Pflicht ist erfüllt, ich habe die Wochneriu wieder

Bu ben Ihren gebracht, sie freuen sich alle ber Rettung;

Schon sind die meisten beisammen, die übrigen werden sich

finden.

Alle benten gewiß, in turgen Tagen jur heimath Wiedergutchren; fo pftegt fich stete der Vertriebne zu schmeicheln; Aber ich tausche mich nicht mit leichter hoffnung in biesen Traurigen Tagen, die und noch traurige Tage versprechen; Denn gelost sind bie Bande der Welt; wer tnupfet sie wieder Als allein nur die Noth, die höchste, die und bevorsteht! Kann ich im hause des würdigen Manns mich, dienend, ernähren

Unter den Augen der trefflichen Frau, fo thu' ich es gerne; Denn ein wanderndes Madchen ist immer von schwankendem Rufe.

Ja, ich gehe mit Euch, fobalb ich bie Kruge ben Freunden Wiedergebracht und noch mir den Segen ber Guten erbeten. Kommt! Ihr muffet fie feben, und mich von ibnen empfangen,

Frohlich horte ber Jungling bes milligen Mabchens Ent-

Bweifelnd, ob er ihr nun bie Wahrheit follte gesichen. Aber es schien ihm das Beste zu sepn, in dem Wahn sie zu lassen, In sein Saus sie zu führen, zu werben um Liebe nur dort erft. Uch! und ben golbenen Ring erblidt'er am Finger bes Mabdens; Und fo ließ er fie fprechen, und horthte fleißig ben Worten,

Laft uns, fuhr fie nun fort, gurude tehren! Die Mabden Berben immer getadet, die lange bei'm Brunnen verweifen; Und boch ift es am rinnenben Quell fo lieblich zu ichmahen.
Alfo fanden fie auf und ichauten beibe noch einmal In ben Brunnen gurud, und fuges Berlangen ergriff fie.

Schweigend nahm fie darauf die beiben Artige bei'm hentel, Stieg die Stufen hinan, und hermann folgte der Lieben. Ginen Arug verlangt er von ihr, die Burde zu theilen. Agft ihn, fprach fie; es tragt sich besser bie gleichere Last so. Und der herr, der tunftig besieht, er foll mir nicht dienen. Seht mich so ernst nicht an, als ware mein Schiafal bebenstlich! Dienen lerne bei Zeiten das Beib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum herrschen, Zu der verdienten Gewalt, die doch fri im hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch frish, sie dienet den Eltern, und ihr Leben ist immer ein ewiges Geben und Kommen, Ober ein heben und Tragen, Vereiten und Schaffen für andre. Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr zu faier

Wird, und die Stunden der Nacht ihr find wie die Stunden bes Tages,

Dagifr niemals die Arbeit zu tiein und die Rabel zu fein duntt, Daß fie fich gang vergist und leben mag nur in andern! Denn als Mutter, furwahr, bedarf fie der Lugenden alle, Menn der Säugling die Kranfende wect und Nahrung be-

gehret

Bon ber Schwachen, und fo ju Schmerzen Gorgen fich haufen.

3mangig Manner verbunden ertrugen nicht biefe Befcmerbe, Und fie follen es nicht; doch follen fie bantbar es einsehn.

MIs sprach sie, und war, mit ihrem fillen Begleiter, Durch ben Garten gefommen, bis an bie Tenne der Scheune, Bo die Weine der Scheune, Bo die Wöchnerin lag, die sie froh mit den Tochtern verlassen, Jenen geretteten Madocan, den schoien Vilbern der Unichuld. Beide traten hinein; und von der andern Seite Trat, ein Kind an jeglicher Jand, der Michter gugleich ein. Diese waren bisher der jammernden Mutter verloren; Aber gefunden hatte sie nun im Gewinmend der Alte. Und fie sprangen mit Luft, die liebe Mutter zu grüßen, Sich des Bruders zu freun, des aubekannten Gespielen! Mut Dorotheen sprangen sie dann und grüßten sie freundlich, Verd werdengend und Ohst, vor allem aber zu trinken. Und sie reichte das Wasser berum. Da tranken die Kinder, Und die Wöchnerin trant, mit den Tochtern, so trank auch der Richter.

Alle waren geleht, und lobten bas herrliche Waffer; Sauerlich war's und erquictlich, gefund zu trinten den Menichen.

Da verseite das Madchen mit ernften Micen und sagte: Freunde, bieses ift wohl das lestemal, daß ich den Arug euch filbre jum Munde, daß ich ble Lippen mit Baffer euch nebe: Aber wenn euch fortan am heißen Lage der Trunt labt, Benni ihrim Schatten der Rud'und der reinen Quellen genießet, Dann gedentet auch mein und meines freundlichen Dienstes, Den ich aus Liebe mehr als aus Wermandtschaft gefeistet. Was ihr mir Butes erzeigt, ertent ich durch's fünftige Leben. Ungern laft ich euch zwar; doch jeder ist dießmal dem andern Mehr auf ab jum Troft, und alle mussen aber endich

Und im fremden Lande gerftreun, wenn bie Rudfehr verfagt ift. Seht, bier fteht ber Jungling, bem wir bie Gaben verbanten, Diefe Sulle bes Rinds und jene willtommene Speife. Diefer tommt und wirbt, in feinem Saus mich zu feben, Dag ich biene bafelbft ben reichen trefflichen Eltern; Und ich fclag' es nicht ab; benn überall bienet bas Dabchen, Und ihr mare gur Laft, bebient im Saufe gu ruben. Alfo folg' ich ibm gern; er icheint ein verftanbiger Jungling. Und fo werben die Eltern es fenn, wie Reichen geziemet. Darum lebet nun mobl, geliebte Freundin, und freuet Euch bes lebendigen Sauglings, ber icon fo gefund Euch anblict. Drudet 3hr ihn an die Bruft in diefen farbigen Bideln, D, fo gebentet bes Junglings, bes guten, ber fie und reichte, Und ber funftig auch mich, bie Gure, nahret und fleibet. Und Ihr, trefflicher Mann, fo fprach fie gewendet jum Richter, Sabet Dant, bag 3hr Bater mir mar't in mancherlei gallen.

Und sie kniete darauf jur guten Bochnerin nieder, Außte die weinende Fran, und vernachm des Segens Gelispel. Aber du sagtest indes, ehrwitdiger Nichter, ju Hermann: Billig sepd Ihr, o Freund, ju den guten Wirthen ju schlen, Die mit tüchtigen Menschen den Haushalt zu führen bedacht sind. Denn ich bade wohl oft geschu, daß man Rinder und Pserde, So wie Schafe, genau bei Tausch und Jandel betrachtet; Wert der Menschen, der alles erhält, wenn er tichtig und gut ist, Und der alles gerstrett und zerfort durch falsches Regiunen, Diesen nimmt man nur so auf Glidt und Jusall in's Haus ein, Und er derent zu spat ein ibereiltes Entschlesen.
Aber es scheint, Ihr versteht's; benn Ihr habt ein Madchen erwählet.

Cuch ju bienen im Saus und Guren Eltern, bas brav ift.

Saltet fie mobi! Ihr werbet, fo lang fie ber Birthichaft fich annimmt.

Dicht bie Schmefter vermiffen, noch Gure Eltern bie Tochter.

Riele tamen inbeg. ber Bochnerin nabe Bermanbte, Manches bringend und'ihr bie beffere Bohnung verfunbend. Alle vernahmen bes Dabdens Entidlug, und feaneten Bermann Mit bebeutenben Bliden und mit besonbern Gebanten. Denn fo fagte mobl eine gur anbern fluchtig an's Dhr bin : Benn aus bem Berrn ein Brautigam wirb, fo ift fie geborgen. Bermann fagte barauf fie bei ber Sand an und fagte; Lag und geben; es neigt fich ber Tag und fern ift bas Stabtchen. Lebhaft gefprachig umarmten barauf Dorotheen bie Beiber. hermann jog fie binmeg; noch viele Gruge befahl fie. Aber ba fielen die Kinder, mit Schrein und entfehlichem Beinen, Ibr in bie Rleiber, und wollten bie zwepte Mutter nicht laffen. Aber ein' und bie anbre ber Beiber fagte gebietenb: Stille, Rinber! fie geht in bie Stabt, und bringt euch bes guten Buderbrotes genug, bas euch ber Bruber beftellte. Ale ber Stord ibn jungft bei'm Buderbader porbeitrug. Und ibr febet fie balb mit ben icon vergolbeten Deuten. Und fo liegen die Rinder fie los, und hermann entrig fie Roch ben Umarmungen faum und ben fernewinkenben Zuchern.

## Melpomene.

## hermann und Dorothea.

Alfo gingen bie zwer entgegen der fintenden Sonne, Die in Wolfen fich tief, gewitterbrobend, verhülte, Ins Bollen fich tief, gewitterbrobend, verhülte, Ins dem Scheier, bald bier bald bort, mit glichenden Bliden Strabsend iber das geld bie abnungsvolle Beleinchtung. Moge das brobende Better, so sagte Jermann, nicht etwa Schlogen und bringen und beftigen Guß; benn ifodn ist die Ernte. Und sie frenten sich beibe des hohen wantenden Kornes, Das die Durchschreitenden fag, die boben Gestalten, erreichte. Und es sagte darauf das Madden zum leitenden Freunde: Suter, dem ich zunächten fein freundlich Schloffel verbante, Dach und Jach, wein im Freien in inandem Betriebenen der Sturm braut!

Saget mir jest vor allem, und lehret bie Eltern inich tennen, Denen ich tunftig zu bienen von ganzer Seele geneigt bin; Deun kennt jemand ben Herrn, so kann er ihm leichter genng thun, Wenn er bie Dinge bedeutt, die jenem die wichtigken scheinen, Und auf bie er den Sinn, den festbestimmten, geset bat. Darum saget mir boch; wie gewinn' ich Water und Mutter?

Und es verfette dagegen ber gute verftanbige Jungling : D, wie geb' ich bir Recht, bu gutes trefflices Madden,

bağ bu guvorberft bich nach bem Ginne ber Eltern befrageft! benn fo ftrebt' ich bieber vergebene, bem Bater zu bienen, Benn ich ber Birthichaft mich ale wie ber meinigen annahm. rib ben Ader und foat und fo beforgend ben Beinberg. leine Mutter befriedigt' ich mohl, fie mußt' es gu ichagen; ab fo mirft bu ihr auch bas trefflichfte Mabden ericheinen, tenn bu bas Saus beforaft. ale wenn bu bas Deine bedachteft. ber bem Bater nicht fo; benn biefer liebet ben Schein auch. utes Mabden, halte mich nicht fur falt und gefühllos, enn ich ben Bater bir fogleich, ber Kremben, enthulle. t, ich fdwor' ed, bas erftemal ift's, bag frei mir ein folches ort die Bunge verläßt, die nicht ju fcmaben gewohnt ift; er bu lodft mir bervor aus ber Bruft ein febes Bertrauen. tige Bierbe verlangt ber gute Bater im Leben, aufchet außere Beichen ber Liebe, fo mie ber Berehrung. b er murbe vielleicht vom ichlechteren Diener befriedigt. r bieß mußte au nugen, und murbe bem befferen gram fepu

Freudig sagte sie drauf, jugleich die schnelleren Schritte ich den duusselnden Pfad verdoppelind mit leichter Bewegung: de gusammen hoff ich furwahr gufrieden zu ftellen; in der Mutter Sian ist wie mein eigewes Westen, der außeren Jierde bin ich von Jugend nicht fremde. re Vachdbarn, die Franken, in ihren frührern Zeiten ten auf Hoffichelt viel; sie war dem Edlen und Wirger den Bauern gemein, und sieder emfahl sie den Gesien, so brachten bei und auf Deutscher Seite gewöhnlich die Kinder des Morgens mit Handeligen und Knirchen unswünsche den Citern, und hielten stillich den Tag aus. was ich gesent und was ich von jung auf gewohnt bin, von Gerzen mir geht ich mill es dem Alten erzeigen.

Aber wer fagt mir nunmehr: wie foll ich bir felber begegnen, Dir, bem einzigen Sohne, und funftig meinem Gebieter?

Alfo fprach fie, und eben gelangten fie unter ben Birnbaum. Berrlich glangte ber Mond, ber volle, vom Simmel berunter; Racht mar's, vollig bebedt bad lette Schimmern ber Sonne. Und fo lagen por ibnen in Maffen gegen einander. Lichter, bell wie ber Zag, und Schatten bunfeler Rachte. Und es horte die Frage, Die freundliche, gern in bem Schatten Bermann, bed berrlichen Baums, am Orte, berihm fo lieb mar, Der noch heute bie Thranen um feine Bertriebne gefeben. Und indem fie fich nieber ein menig ju ruben gefetet, Sagte der liebende Jungling, die Sand bes Maddens ergreifend; Lag bein Berg bir es fagen, und folg' ibm frei nur in allem. Aber er magte fein meiteres Bort, fo febr auch bie Stunde Bunftig mar; er fürchtete, nur ein Rein ju ereilen, Md, und er fühlte ben Ring am Ringer, bas fcmergliche Beiden. Allfo fagen fie ftill und ichmeigend neben einander; Aber bas Madden begann und fagte: wie find' ich bes Monbes Berrlichen Schein fo fuß! er ift ber Rlarbeit bes Tage gleich. Seh' ich boch bort in ber Stadt bie Saufer beutlich und Sofe, Un bem Biebel ein Kenfter; mich baucht, ich gable bie Scheiben.

Bas but fiehft, versette barauf ber gehaltene Jungling, Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder bich sihrer, Und bieß Zenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht bas beine nun wird; wir verandern im Hause. Diese Kelber sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte. Hier im Schatten wollen wir ruhn und der Mables genießen. Mber laß uns nunmehr hinad durch Weinberg und Garten Steigen; denn fiely, es tudet bas schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Wollmond. Und so standen sie auf und wandelten nieder, das Zeit hin, Durch das mächtige Korn, der nächtlichen Rarheit sich freuend; Und sie waren gum Weinberg gelangt und traten in Guntel.

Und so leitet' er fie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen bienten im Raubgang. Langsam scritt fie hinab, auf feinen Schultern bie Sande; Und mit schwantenben Lichtern, burch's Laub, überblictte ber Mond fie.

Bo'er, von Wetterwollen umhült, im Dunkeln das Paar lies. Sorgilich stühre der Starke das Madden, das über ihn herhing; Wer sie, unkundig des Steigs und der roheren Stusen, Febite tretend, es knacke der Aus, sie brodte zu falen. Silig streate gewandt der sinnige Jüngling den Arm aus, hielt empor die Geliedte; sie sant ihm leif auf die Schulter, Bruft war gesentt an Bruft und Wang' an Wange. So stand er, Start wie ein Marmordish, vom errisen Willen gefandigt, Orchste nicht seiter sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. Und be führt er die herrliche Last, die Wahrme des Herzens, und den Balsam des Atthems, au seinen Lippen verhauchet, Trug mit Mannesgessigt die Pedbengröße des Weibes.

Doch fie verhehlte ben Schmerg, und fagte bie ichergenden Borte;

Das bebeutet Berbruß, fo fagen bebentliche Leute, Wenn bei'm Cintritt in's Saus, nicht fern von der Schwelle, ber Fuß Inadt.

Satt' ich mir boch furwahr ein befferes Zeichen gewünschet!
Lag und ein wenig verweilen, damit bich die Ettern nicht tabeln Wegen der hintenden Magd, und ein schlechter Wirth du ers scheineft.

#### 11 rania

# Musfich t.

Mufen, die ihr fo gern die herzliche Liebe begünstigt, unf dem Wege bisher den trefflichen Ingling geleitet, un die Bruft ihm das Mädchen noch vor der Berlobung gedrückt habt:

Belfet and ferner ben Bund des liebliden Paares vollenden, Thelfet die Molfen fogleich, die über ihr Glud fich beraufziehn 1 Aber faget vor allem, was jeht im hause geschiehet.

Ungebulbig betrat bie Mutter jum brittenmal wieber Schon bas Jimmer ber Manner, bas forgific erft fie verlaffen, Sprechend vom naben Gewitter, vom fichnellen Berdunfeln bes Monbes :

Dann vom Angenbleiben des Sohns und der Nächte Gefahren ; Cabelte lebhaft die Freunde, daß, ohne das Mädchenzu fprechen, Ohne zu werben für ihn, sie so bald sich vom Jüngling getrennet.

Dache nicht ichlimmer bas Uebel! verfeht' unmuthig ber Rater:

Denn bu fiehft, wir harren ja felbft, und marten bes Musgangs.

Aber gelaffen begann der Nachbar fibend gu fprechen: Immer verbant ich es boch in solch unrubiger Ennbe Meinem seligen Bater, ber mir, als Knaben, die Wurzel Miller Ungebuld ausriß, daß auch tein Fickeden gurüd blieb Und ich erwarten fernte fogleich, wie teiner ber Weisen. Sagt, versehte der Pfarrer: welch Kunstslüde brauchte der Allte?
Das erzähl ich Euch gern, dem jeder tann es sich merten,
Sagte der Nachard varauf. Alle Anade kand ich am Sonntag Ungeduldig einmal, die Autsche begierig erwartend,
Die ums sollte hinaus zum Brunnen sübren der Linden,
Doch sie tam nicht; ichlies, wie ein Wiesel, dahin und dorthin,
Treppen binauf und hinab, und von dem Fenker zur Thure.
Meine Hande pricelten mir; ich trapte die Tische,
Trappelte stampsend berum, und nade wer mir das Weinen.
Alles sach der gelassene Mann; doch als ich es endlich Gar zu thöricht betrieb, erzriss er mich ruhig bei'm Arme, Kahrte zum Kenster mich bin, und fprach die bedenschorte: Siecht du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Wertestatt?

Morgen eröffnet er sie; da rühret sich Hobel und Sage, Und geht es von frühe bis Abend die sleifigen Stunden. Mebr bedente dir dieß; der Morgen wird fünftig erscheinen, Da der Meister sich reign mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschickt zu vollenden; Und sie tragen das bereterne Haus geschicktig berüber, Das den Geduldigen zuleht und den Ungeduldigen ausimmt, Und gar bat ein drickendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles fah ich sogleich im Geiste wirtlich geschehen. Sah die Wreter gesigt und die schwarze Karbe bereitet, Saß geduldig nunmebr und darrete rubig der Autsche. Wennen aubere nun in zweischafter Erwartung Ungekardig berum, da muß ich des Earges gedenken.

Lachelnd fagte der Pfarrer: des Tobes ruhrendes Bild ficht, Richt als Schreden dem Meffen, und nicht als Ende dem Frommen. Jenen brangt' es in's Leben zurüch, und lehret ibn handeln; Diesem startt es, zu tünstigem Seil, im Reibsfal bie Hoffnung; Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht Hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Ingsing des ebel reisenden Altere Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises

Sich erfreuen und fo fich leben im Leben vollende!

Aber die Thur' ging auf. Es seigte das herrliche Paar fich, Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltem ersaunten, Neber die Bildung der Braut, des Brautigams Bildung veraleichbar:

Ja, es ichien die Thure ju flein , die hohen Gestalten Eingulassen , die nun gusammen betraten die Schwelle. hermann ftellte den Eltern sie vor , mit fliegenden Worten. hier ist, fagt' er, ein Madden, so wie ibr im Jaufe sie wunschet.

Lieber Bater, empfanget fie gut; fie verbient es. Und liebe Mutter, befragt fie fogleich nach dem ganzen Umfang der Wirthschaft,

Daß ihr feht, wie febr fie verdient, Gud naher zu werden. Gilig fiber? er darauf ben trefflicen Pfarrer bei Seite, Sagte; wurdiger herr, nun beift mir auf diefer Beforgniß Schnell, und lofet den Anoten, vor deffen Entwidlung ich foduber.

Denn ich habe das Madden als meine Braut nicht geworben, Sondern fie glaubt, als Magd in das Saus zu gebn, und ich fürchte,

Dag unwillig fie flieht, fobald mir gedenfen ber Beirath. Aber entichieden fev es fogleich! Nicht langer im Arrthum

Soll fie bleiben, wie ich nicht langer ben 3meifel ertrage.
"Eilet nud zeiget auch bier die Weisbeit, die wir verehren!
Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gefellichaft.
Aber leiber getrübt war durch die Rede des Jaters
Schon die Seele des Madhens; er hatte die munteren Worte, Mit behaglicher Urt, im guten Sinne gesprochen:
Ja, das gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden ersahr' ich, der

Much wie der Bater Geichmac, der feiner Zeit es gemiefen, Immer die Schönfte zum Tange geführt, und endlich die Schönfte In fein haus, als Frau, sich geholt; das Mütterchen war es. Denn an ber Braut, die der Mann sich erwählt, läft gleich sich

Beldes Geistes er ift, und ob er fic eigenen Berth fuhlt. Aber Ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Entschließung? Denn mich buntet furwahr, ihm ift so schwer nicht zu folgen. "

erfennen,

Sermann horte die Borte nur fluchtig; ihm bebten die Glieder

Innen , und fille mar ber gange Greis nun auf einmal.

Aber bas treffliche Mabden, von folden fpottifcen Borten, Bie fie ihr fcienen, verlest und tief in ber Seele getroffen, Stand, mit fliegenber Rothe die Bange bis gegen ben Raden Uebergoffen; boch hielt fie fich an und nahm fich gufammen, Sprach ju bem Alten barauf, nicht völlig die Schnerzen verbergenber ber eenb:

Traun! ju soldem Empfang hat mich der Sohn nicht bereitet, Der mir bes Baters Art geschildert, des trefflichen Burgers; Und ich weiß, ich stehe vor Ench, dem gebildeten Manne, Der sich flug mit jedem beträgt, und gemäß den Personen. Aber so cheint es, Ihr fühlt nicht Mitche genug mit ber Mrmen, Die nun die Schwelle betritt und die Euch zu dienen bereit ift; Denn foult murbet 3hr nicht mit bitterem Spotte mit zeigen, Wie entfernt mein Gefchie von Eurem Sohn und von Euch fev. Feellich tret' ich nur arm, mit fleinem Binbel in's haus ein, Das mit allem versehn die frohen Bewohner gewiß macht; Aber ich tenne mich wohl, und fühle das ganze Berbaltnis. Ift es ebel, mich gleich mit foldem Spotte zu treffen, Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Jause zurüctreibt?

Bang bewegte fich hermann, und mintte dem geiftlichen Freunde,

Dag er in's Mittel fich foluge, fogleich gu verfcheuchen ben 3rr-

Gilig trat ber Kluge beran, und ichaute bes Dabchens Stillen Berdruß und gehaltenen Schmerz und Thranen im Auge. Da befahl ihm fein Geift, nicht gleich bie Berwirrung gu lofen, Sondern vielmehr bas bewegte Gemuth ju prufen bes Madchene. Und er fagte barauf zu ihr mit verfuchenben Borten : Sider , bu überlegteft nicht mobl, o Mabden bes Auslands, Menn bn bei Fremben ju bienen bich allgu eilig entichloffeft, Das es beife bas Saus bes gebietenben herrn gu betreten; Denn ber Sanbichlag beftimmt bas gange Schidfal bes Jahres, Und gar vieles gu bulben verbindet ein einziges Jawort. Sind bod nicht bas fcmerfte bes Dienfte bie ermubenben Bege, Richt ber bittere Schweiß ber emig brangenben Arbeit ; Denn mit bem Anechte zugleich bemubt fich ber thatige Freie: Aber zu bulben bie Laune bes herrn, wenn er ungerecht tabelt, Dber biefes und jenes begehrt, mit fich felber in 3miefpalt, und die heftigfeit noch ber Frauen, die leicht fich ergurnet, Mit ber Rinder rober und übermuthiger Unart:

Das ift' ichwer ju ertragen, und boch die Pflicht zu erfüllen Ungefaunt und raich, und felbft nicht murrifch zu ftoden. Doch du icheinst mir dazu nicht geschieft, da die Scherze best Naters Schon bich treffen so tief, und boch nichts gewöhnlicher vortommt, Alls ein Mabden zu plagen, daß wohl ibr ein Jüngling gefalle.

Alfo fprach er. Es fühlte bie treffenbe Rebe bas Dabben, Und fie bielt fich nicht mehr; es zeigten fich ibre Gefühle Madtig, es bob fich bie Bruft, aus ber ein Seufter bervorbrang, Und fie fagte fogleich mit beif vergoffenen Ehranen: D, nie weiß ber verftandige Mann, ber im Schmerz und zu rathen Dentt, wie wenig fein Bort, bas talte, bie Bruft gu befreien Je von bem Leiben vermag, bas ein hobes Schidfal uns auflegt. Ihr ferb gludlich und frob, wie follt' ein Scherg euch vermunben! Doch ber Rrantende fühlt auch fdmerglich bie leife Berührung. Dein; es bulfe mir nichts, menn felbft mir Berftellung gelange. Beige fich gleich, mas fpater nur tiefere Schmergen vermehrte Und mich brangte vielleicht in ftillvergebrenbes Glenb. Lagt mich wieder hinmeg! 3ch barf im Saufe nicht bleiben; 3d will fort und gebe, die armen Meinen gu fuchen, Die ich im Unalud verließ, fur mich nur bas Beffere mablenb. Dieg ift mein fefter Entichlus; und ich barf euch barum nun befennen.

Was im Sergen sich sonst wohl Jahre hatte verborgen.

3a, bes Waters Spott hat tief mich zetroffen: nicht, well ich Stolg und empfindlich bin, wie es wohl der Magd nicht geziemet, Sondern well mir satwahr im Jergen die Reigung sich regte Gegen den Jüngling, der heute mir als ein Erretter erschienen. Denn als er erst aus der Straße mich ließ, so war er mir immer 3m Gedanten geblieben; ich dachte des glüdlichen Mädhens, In Gerzen mödet bewahren, in der ein Wellstick toden als Braut im derzen mödet bewahren.

Und als ich wieber am Brunnen ibn fand, da freut' ich mich feines Unblide fo febr. ale mar' mir ber Simmlifden einer erfcbienen. Und ich folgt' ibm fo gern, ale nun er gur Magd mich geworben. Doch mir fcmeichelte freilich bas Berg (ich will es gefteben) Auf bem Bege bierber, als tonnt' ich vielleicht ibn verdienen. Benn ich murbe bes Saufes bereinft unentbebrliche Stube. Aber, ach! nnn feb' ich querft bie Gefahren, in die ich Mich begab, fo nab bem ftill Geliebten an mobnen. Run erft fuhl' ich, wie weit ein grmes Mabchen entfernt ift Bon bem reicheren Jungling, und wenn fie bie tuchtigfte mare. Alles bas bab' ich gefagt, bamit ibr bas Berg nicht vertennet, Das ein Bufall beleibigt, bem ich bie Befinnung verbante. Denn bas mußt' ich erwarten, bie ftillen Buniche verbergenb. Dag er fic brachte gunachft bie Braut gum Saufe geführet: Und wie batt' ich alebann bie beimlichen Schmerzen ertragen! Bludlich bin ich gewarnt, und gludlich lof't bas Bebeimnif Mon bem Bufen fich los, fest, ba noch bas lebel ift beilbar. . Aber bas fep nun gefagt. Und nun foll im Sanfe mich langer Sier nichts balten, mo ich beidamt und anaftlich nur ftebe. Frei bie Reigung betennend, und fene therichte Soffnung. Richt bie Racht, die breit fich bededt mit fintenben Bollen. Richt ber rollende Donner (ich bor' ibn) foll mich verhinbern. Richt bes Regens Gug, ber braugen gewaltfam berabicblagt, Roch ber faufenbe Sturm. Das bab' ich alles ertragen Auf ber traurigen Klucht, und nab' am verfolgenben Reinbe. Und ich gebe nun wieber binaus, wie ich lange gewohnt bin. Bon bem Strubel ber Beit ergriffen, von allem au icheiben. Lebet mobi! ich bleibe nicht langer : es ift nun geicheben.

Alfo fprach fie, fich raich jurid nach ber Thure bewegenb, Unter bem Arm bas Bunbelchen noch, bas fie brachte, bewahrenb. Aber die Mutter ergriff mit beiben Armen das Madchen, Um ben Leib fie fassend, nub rief vermundert und faunenb: Sag, was bebeutet mir dies? und biese vergeblichen Thanen? Rein, ich laffe dich nicht; du bist mir bes Sobnes Verlobte. Aber der Water stand mit Miderwillen dagegen, Auf die Weinende schanend, und sprach die verbrießlichen Worte: Alfo das ist mir gulets für die höchfte Rachsich geworben, Daß mir das Unangenehmfte geschiebt noch gum Schlusse des Lages!

Denn mir ist unleiblicher nichts, als Thranen ber Weiber, Leidenschaftlich Geschrei, das beftig verworren beginnet, Was mir ift lästig, noch länger dieß wunderliche Beginnen Anzuschanen. Wolfendet es selbst; ich gehe zu Bette. Und er wandte sich sich sich gehe zu Bette. Und er wandte sich sich sich zu der zu ruben gewohnt mar. Woer ihn hielt der Sohn, und sagte die sehenden Worte: Water, eilet nur nicht und järnt nicht über das Mädden! Ich nur dabe die Schuld von aller Werwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Verstellung vermehrt hat. Rebet, würdiger herr! benn Euch vertraut ich die Sache. Saufet nicht Anzik und Werfreilung vermehrt hat. Nebet, würdiger herr! denn Euch vertraut ich die Sache. Saufet nicht Anzik und Verdrus; vollendet lieber das Gange! Denn ich möchte so doch Euch nicht in Jutunft verebren, Wenn Ihr Schabenstende nur übt statt berricker Weishelt.

Lächelnd verfeste daranf der wurdige Pfarrer und fagte: Welche Klugheit hatte denn wohl das schone Besenntnif Diefer. Guten entloct, und uns enthallt ihr Gemüthe? Ist nicht die Sorge sogleich dir zur Monn' und Kreude geworden? Wede darum nur felbst! was bedarf es fremder Erstarung? Run trat dermann bervor, und sprach die freundlichen Worte;

Las dich die Thranen nicht reun, noch diese flüchtigen Schmerzen; Denn sie vollenden mein Glute und, wie ich wünfche, das deine. Richt das treffliche Mädden als Magd, die Fremde, zu dingen, Kam ich zum Brunnen; ich tam, um deine Liebe zu werden. Mer, ach mein schüderener Blie, er tonnte die Reigung Deines Herzens nicht sehn; nur Freundlichteit sab er im Auge, Als aus dem Spiegel du ihn des rubigen Brunnens begrüßtest. Dich in's Haus nur zu führen, es war soon die Halte bes Glidee.

Abernun vollenbest bu mir's! D, sep mir gefegnet! --Und es icaute bas Mabchen mit tiefer Ruhrung gum Jungling,

Und vermied nicht Umarmung und Auf, ben Gipfel der Freude, Wenn sie den Liebenden sind die lang' ersehnte Versichrung Kunftigen Auch im Leben, das nun ein unendliches scheinet.

Und den übrigen hatte der Pfarrherr alles erlläret. Aber das Mädchen tam, vor dem Bater fich herzlich mit Anmuth

Reigend, und so ihm die Sand, die zurüczezogene, fiffend, Sprach: Ihr werdet gerecht der Ueberraschien werzeihen, Erst die Abranen des Schmerzes, und nun die Ebranen der Arende.

D, vergebt mir jenes Gefilh! vergebt mir auch biefes, Und laßt nur mich in's Glud, bas neu mir gegonnte, mich finden!

Ja, bet erfte Berbruß, an bem ich Berworrene schuld war, Sep ber lette zugleich! Wozu die Magd fich verpflichtet, Leen, zu liebendem Dienst, ben soll die Lochter Euch leisten.

Und ber Bater umarmte fie gleich, Die Thranen verbergenb.

Eraulich tam bie Mutter herbei und tufte fie herglich, Schuttelte Sand in Sand; es ichwiegen bie weinenden Frauen.

Eilig faste darauf der gute verständige Pfarrherr Erft bes Baters Sand und jog ihm vom Finger den Erauring,

(Richt so leicht; er war vom rundlichen Gliede gehalten) Nahm den Ring der Mutter darauf und verlobte die Kinder; Sprach: noch einmal sep der goldenen Reisen Bestimmung, Kest ein Band zu fnüpfen, das völlig gleiche dem alten. Dieser Jüngling ist tief von der Liebe zum Mädchen durchbrungen,

Und das Madden gesteht, daß auch ihr der Jungling erwunschtist.

Alfo verlob' ich euch bier und fegn' euch tunftigen Zeiten, Mit bem Billen ber Eltern, und mit dem Zeugnif bes Freundes.

Und es neigte fich gleich mit Segenswunichen ber Rachbar. Aber als ber geiftliche herr ben golbenen Reif nun Stedt' an bie hand bes Maddens, erblidt' er ben anberen flaumenb,

Den icon hermann guvor am Brunnen forglich betrachtet. Und er fagte darauf mit freundlich fchetzenben Worten: Wie! bu verlobeft bich ichon gum gweptenmal? Daß nicht ber erfte

Brautigam bei bem Altar fich zeige mit hindernbem Ginfpruch!

Aber fie fagte barauf: o, last mich biefer Erinnrung Ginen Augenblid weihen! Denn wohl verbient fie ber Gute, Der mir ihn foeibend gab und nicht gur heimath gurudfam. Alles fab er vorans, als rasch die Liebe der Kreiheit,
Als ihn die qui sim neuen veränderten Wesen zu wirten
Erieb nach Paris zu gehn, dabin, wo er Kreiter und Tod sand.
Lebe glüstlich, sagt' er. Ich gehe; denn alles dewegt sich
Jest auf Erden einmal, es scheit sich alles zu trennen.
Grundgesehe lösen sich auf der seltenen Staaten,
Und es sicht der Besig sich sod vom alten Besider,
Freund sich los von Freund: so lös't sich Liebe von Liebe.
Ich verlasse die bied bier; und, wo ich jemals dieh wieder
Sinde — wer weiß es? Bielleicht find diese Gespräche die
letzen.

Nur ein Frembling, fagt man mit Recht, ift der Menfch bier auf Erben; Rebr ein Frembling als jemals, ift nun ein jeder geworben,

Mehr ein Frembling als jemals, ist nun ein jeder geworden. Und gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schäe; Sold und Silber schmitzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rudmartes Löfen in Chaos und Nacht sich auf, und nen sich gestalten. Du bewahrst mir dein herz; und sinden dereinst wir uns mieher

lleber ben Trummern ber Welt, fo sind wir erneute Geschopfe, Ilmgebildet und frei und unabhängig vom Schiefal. Denn was sesseten, der solche Tage durchset hat! Wer soll es nicht sen, daß je wir, and diesen Sessen Studils entronnen, und einst mit Freuden wieder umsangen, D, so erhalte mein schwebendes Bild vor beinen Gedanten, Daß du mit gleichem Muthe au Glud und linglide bereit seuft! Locket nene Wohnung dich an und neue Werbindung, So genieße mit Dant, was dann dir das Schiefal bereitet. Liebe die Liebenden rein, und halte dem Guten dich daufbar. Aber dann auch sebe mute, die daufbar und,

Denn es lauert ber doppelte Schmerz bes neuen Berluftes. Beilig fep bir der Tag; bod fcabe das Leben nicht hober Alls ein anderes Gut, und alle Guter find traglic.
Allfo fprach er; und nie erichien der Edle mir wieder.
Alles verlor ich indeß, und tausendmal dach? ich der War-

nung

Run auch dent ich des Borts, da fcon mir die Liebe bas Glud bier

Den bereitet und mir die berrlichten Soffnungen auffdliest. D, verzeib, mein trefflicher Freund, daß ich, felbft an bem Arm bich

Saltend, bebe! Go ideint dem endlich gelandeten Schiffer Auch der ficherfte Grund des fefteften Bodens gu fcmanten.

Alfo fprach fie, und fteetre die Ringe nebeneinander: Aber der Brautigam fprach, mit edler mannlicher Muhrung: Befto fester fen, bei der allgemeinen Erfchittring, Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, gest und halten und fest der schollen Guter Bestehum.
Denn der Mensch, der zur schwanfenden Zeit auch schwankend eestung schunt ist.

Der vermehret das llebel, und breitet es weiter und weiter; Aber wer feit auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich, Richt dem Deutichen geziemt es, die stirchterliche Bewegung Fortpuleiten, und auch zu wanken hierbin und dortfinn. Dieß sit unser! so laß und sagen und so es behaupten! Denn es werden noch siets die entschloffenen Wister gepriesen, Die für Gott und Geseh, für Eltern, Weiber und Kinder Stritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen. Du bist mein; und nun ift das Meine meiner als jemals. Richt mit Kummer will sich's bewahren und forgend genießen,

Sonbern mit Muth und Kraft. Und droben diefimal bie Feinde, Ober fünftig, fo rufte mid felbft und reiche bie Waffen. Weiß ich burch bich nur verforgt bas haus und bie liebenden Eltern.

D, fo stellt fic die Brust dem Feinde sieder entgegen. Und gedachte jeder wie ich, so stunde die Macht auf Segen die Macht, und wir erfrenten und alle des Friedens.

# A dille i 8.

Erfter Gefan'g.



Doch zu Flammen entbrannte die machtige Lohe noch einmal, Strederd gegenden Simmel, und Ilos Mauern erfchienen. Roth, durch die finflere Nacht; der aufgeschichteten Baldung Ungeheures Gerüft; jusammenfurzend, erregte Machtige Gluth zulest. Da sentten fich hettors Gebeine Reber, und Alde lag ber ebelfte Troer am Boben.

Run erhob fich Acilleus vom Git vor feinem Gezelte, Bo er bie Stunden burdwachte, die nachtlichen, icaute ber Rlammen

Fernes, schredliched Spiel und bes wechseluben Feuers Bewegung, Ohne die Augen gu weuben von Pergamos röbilicher Weste. Lief im Herzen empfant er den Haß noch gegen den Todten, Der ihm den Freund erfcliug und der nun bestattet bahin sant.

Aber als nun die Wuth nachließ bes freffenden geners Allgemad, und zugleich mit Rofenfingern die Gottin Schmudete Land und Meer, daß ber flammen Schrechnife bleichten,

Wandte sich, tief bewegt und fanft, der große Pelide Gegen Untilodos sin und sprach die gewichtigen Worte: So wird fommen der Tag, da bald von Ilios Trümmern Rauch und Qualm sich erhobt, von thrafischen Luften getrieben, Ida's langes Gebirg und Gargaros Höhe verduntelt;
Wher ich werd ibn nicht seben! die Wolferwederin Gos Jand mich Patroslos Gebein zusammenlesend, sie sinder Gentres Warte, XL. B.

Seftore Bruber anjest in gleichem frommem Beidafte. Und bich mag fie auch bald, mein trauter Untilochos, finden, Dag du den leichten Reft bed Treundes jammernd beftatteft. Coll bieg alfo nun fepn, wie mir es bie Gotter entbieten : Gen ed! Gedenten wir nun bes Dotbigen, mas noch au thun ift. Denn mich foll, vereint mit meinem Freunde Datroflos, Ehren ein berrlicher Sugel, am boben Geftabe bes Meeres Aufgerichtet, ben Bollern und funftigen Beiten ein Dentmal Aleifig baben mir icon die ruffigen Mormibonen Ringe umgraben ben Maum, die Erbe marfen fie einwarte. Blotchfam ichubenben Ball aufführend gegen bes Reinbes Unbrang. Alfo umgrangten ben weiten Raum fie gefcaftig. Aber madfen foll mir bad Bert! Ich-eile bie Schaaren Anfanrnfen, bie mir noch Erbe mit Erbe au banfen Billig find, und fo vielleicht befordr' ich die Salfte; Guer fen bie Bollenbung, wenn balb mich bie Urne gefaßt bat.

Alfo fprach er und ging, und schritt durch die Reihe der Zelte Binfend jenem und diesem und rufend andre gusammen. Alle sogleich nun erregt ergriffen das starte Geräthe, Schaufel und hade mit Lust, daß der Klang des Erzes ertonte, Auch den gewaltigen Pfabl, den seinlewegenden gebel. Und so zogen sie fort, gedrängt aus dem Lager erzossen, Auswärts den sauften Pfad, und schweigend eilte die Menge. Wie wenn zum Uleberfall gerühlet nächtlich die Auswahl Stille ziehet des Heers, mit leisen Teitten die Reiche Wandelt und ieder die Schritte mißt, und jeder den Althem Andelt, in seindliche Stadt, die scheckbemachte, zu dringen: Also zogen auch sie, und aller thätige Stille Ehret das ernste Geschäft und bires Königes Schmerzen.

Mis fie aber den Ruden des wellenbespilleten Jugels Bald erreichten und unn des Meeres Weite sich aufthat, Blidte freundlich Cos sie an, aus der heiligen Frühe Fernem Webelgewolf, und jedem erquidte das herz sie. Mie stürzten sogleich dem Graden zu, gierig der Arbeit, Gissen in Schollen auf den lange detretenen Boden, Warfen in Schollen auf den lange detretenen Boden, Warfwatel. In helm und Schild einfüllen sah man die einen, Und der Jipfel des Atelob war anderen stat des Gefäses.

38t eröffneten beftig des himmels Pforte die horen, Und bas milbe Bespann des hellos brausend erhub fich's. Rach erleuchtet' er gleich die frommen Methiopen, Welche die außersten wohnen von allen Wölfern der Erde. Schüttlend bald die glubenden Loten, entstieg er des 3da Balbern, um flagenden Troern, um rufigen Achaiern zu Leuchten.

Aber die Horen indest, zum Aether ftrebend, erreichten Zeus Kronions heiliges Haus, das sie ewig begrüßen. Und sie traten hinein, da begegnete ihnen Hephaistos Eilig, hintend und sprach aufsordernde Woorte zu ihnen: Trügliche! Gludlichen schnelle, den Harrenden langsame! hort mich!

Diesen Saal erbaut' ich, dem Willen des Naters gehorsam, Nach dem getrlichen Maß des herrlichsen Mussengenges; Sparte nicht Gold und Silber, noch Erg, und bleiches Mestall nicht;

Und so wie ich's vollendet, volltommen flehet das Werf noch, Ungefrankt von der Zeit. Denn fier ergreift es der Roft nicht, Noch erreicht es der Staub, des irdischen Wandrers Gefährte. Alles bab' ich gethan was irgent ichaffende Kunst kann. Unerfehitterlich ruft die hohe Octe bes Saufes. Und jum Schritte ladet der gratte Boben den Auf ein. Iebem Gertider folget fein Tron, wohin er gebietet, Wie dem Jäger der Hund, und goldene wandelnde Anaben Schuf ich, welche Aronion, den fommenden, unterführen, Wie ich mir eberne Madden erschuf. Doch alles ist leiges! State allein ist gegeben, den Charitimen und euch nur, lieber das todte Gebild des Lebens Reige au freuen.

Auf benn! fparet mir nichts und gieft aus dem beiligen Salborn.

Liebreig herrlich umber, bamit ich mich freue des Wertes, und die Götter entgudt fo fort mich preifen wie Anfangs. Und fie lächelten fauft, die beweglichen, nickten dem Alten Freundlich, und goffen umber verschwenderich Leben und Licht

Daf tein Menich es ertrug' und daß es bie Gotter entzudte.

Alfo gegen die Schwelle bewegte sich eilig Hepbaistos, Auf die Arbeit gestinnt, denn diese nur regte das Herz sim. Da begegnet' ihm Here, von Pallas Athene begleitet, Spreckend wechselnde Wort; und als den Sohn sie erblidte, Her die ihn an sogleich und sprach, die göttliche Here: Sohn, du mangelst und bald des selfhgesklügen Ruhmes. Daß du Wassen bereitest, vom Tode zu sichken die Menschen, Alle Aunst erschöpfend, wie diese die die tret und jene Göttin; denn nach sist der Tag, da zeitig der große Pelike Sinten wird in dein Helm, noch der harnisch, auch nicht Schuß nicht ist ihm dein helm, noch der harnisch, auch nicht bes Solisbes

Umfang, wenn ibn bestreiten die finfteren Reren bes Lobes.

Aber ber tunftiche Gott Bephaiftos fagte bagegen: Barum spottest bu mein, o Mutter, daß ich geschäftig Mich ber Ehetis bewies und jene Baffen verfertigt? Kame boch gleiches nicht vom Ambos irbischer Manner; Ja, mit meinem Gerät verfertigte selbst sie ein Sott nicht, Angegossen bem Leib, wie Fligel ben Helben erhebend, Undurchdringlich und reich, ein Bunber staunendem Anblick. Deun was ein Gott ben Menschen verleibe, ist fegnende Gabe, Nicht wie ein Feindes-Geschent, das nur gum Berderben bemabet mith.

Und mir ware gewiß Patrofios gludlich und fiegreich Biebergefent, wofern nicht Phobos ben helm von bem Saupt ibm

Schlug, und ben Sarnifch trennte, fo bag ber Entblogte babin fant.

Aber foll es benn fenn, und fordert ben Menichen bas Schickel, Schibte bie Waffe nicht, die gettischte, ichibte bie Megis Selbst nicht, die Getrern allein bie traurigen Tage davon icheucht.

Doch mas tummert es mich! Wer Waffen fomiebet, bereitet Arieg und muß babon ber Cither Rlang nicht erwarten. Alfo fprach er und ging und murrte, bie Gottinnen lachten:

Unterbeffen betraten ben Saal die übrigen Gotter. Artemis fam, die fride, schon freudig des siegenden Pfeiles, Der den fatiffen hirsch ihr erlogt, an den Quellen des Ida. Auch mit Iris hermeias, bazu die erhabene Leto, Ewig der here verhaßet, ihr ahnlich, milberes Wefens. Photos folgt ihr, des Sohne erfreut sich die geltliche Mutter., Arene fiedericht, und beracht, behende, der Krieger, Keinem freundlich, und nur bejahmt ibn Kpprie die holbe.

Spat tam Apbrobite berbei, die augeinde Gottin, Die von Liebenben fich in Mogenftunden fo ungern Ternnet. Reigend ermattet, als hatte die Nacht ihr jur Muhe Richt genüget, fo fentte fie fich in die Arme des Ebrones.

Und es leuchtete fanft die Sallen ber, Beben bes Aethers Draug aus den Beiten hervor, Aronions Rabe verfundend. Gleich nun trat er heran, aus dem hoben Gemach; jur Berfammlung,

Unterfiunt burch Dephaiftos Gebild. Go gleitet' er herrlich Bis jum goldenen Thron, dem funflicen, faß, und bie andern Stebenben neigten fich ihm, und fehten fic, jeber gesonbert.

Munter eilten sogleich die ichentbeftiffnen, gewandten ... Jugendgötter bervo, die Charitinnen und Sebe, Spendeten tings umber bes reichen, ambrossichen Gischtes, Boll, nicht überfließend, Genuß den Uranionen. Rur zu Kronion trat Ganpmed, mit bem Ernfte bes erften Junglingsblides im tindlichen Aug', und es freute der Gott sich, Also gemoffen sie fill die Kulle der Selfgetit alle.

Aber Theitis erfoien, bie gottlide, traurenbes Blides, wollgestatet und groß, die lieblichte Tochter des Brerus, thind ju Gere fogleich gewendet fprach sie das Wort aus: Göttin, nicht weggefehrt empfange mich! Lerne gerecht seyn! Denn ich schwör'es bei jenen, die, unten im Tartarus wohnend, Siben um Kronos umder und über der stygischen Quelle, Spate Rächer dereinft des saltenderen Schwures: Richt ber bin ich gefommen, damit ich bemme des Sohnes Aur zu gewisse Geschied, und den traurigen Tag ihm entferne; Pein, mich treibet berauf aus bes Meeres Wurpuredenufun

Unbezwinglicher Schmerz, ob in der olvmpischen höhe Fregend ich lindern möchte die janmiervolle Beängtung. Denn mich ruset der Sohn nicht mehr an, er stehet am Ufer, Mein vergessen, und nur des Freundes sehnlich gedenstend, Der nun vor ihm binad in des Ars duntle Behausung Stieg, und dem er sich nach selbst bin zu den Saatten bestrebet. Za, ich mag ihn nicht febri, nicht sprechen. hülf es, einander Unwermelbliche Roth zusammen janmernd zu tlagen?

Heftig manbte Bere fich um, und fürchterlich blidend
Sprach fie, voller Berbruf, jur Traurigen träufenbe Worte:
Beidnerin, unerforschie, dem Meer gleich, das dich erzeugt hat!
Trauen soll ich? und gar mit freundlichem Bild dich empfangen?
Dich, die tausenbfach mich gefrantt, wie sonft, so vor turzem,
Die mir die edessen Trieger zum Led befordert, um ihres
Sohns unerträglichem Sinn, bem unvernäufigen, ju
femneschelen.

Glaubft dn, ich fenne dich nicht und bente nicht jenes Beginnens, Da dir ale Brautigam icon Kronion berrlich hinabstieg, Mich, die Gattin und Schwester, verließ, und die Tochter

bes Merens

Simmeletenigin hoffte ju fepn, entgundet von Sodmuth?
Doch wohl fehrt er gurud, ber Gettliche, von bes Ettanen Beifer Sage geschrectt, ber and bem verdammiden Bette
Ihm den gefährlichften Sohn verfundet. Prometheus verfanb es!

Denn von dir und dem fterblichen Mann ift entfprungen ein Unthier,

An der Chimara Statt und bes erbevermuftenden Dracens. Satt' ein Gott ifin gezeugt , wer ficherte Gottern den Aether? Und wie jener bie Welt, vermuftete biefer ben Simmel. Und doch feb' ich dich nie berannahn, daß nicht, erheitert, Dir der Aronide winft und leicht an der Wange dir streichelt; Ja, daß er alles dewilfigt, der schreckliche, mich zu wertlugen. Undefriedigte Lust wolft nie in dem Bufen des Mannes!

Und bie Tochter verfeste bes mahrhaft fprechenben Dereus: Graufame! melderlei Rebe perfenbeft bu! Pfeile bes Saffes . Richt vericonft bu ber Mutter Schmerg, den fdredlichften aller, Die bas nabe Beidid bes Cobnes , befummert , umber flagt, Bobl erfuhreft bu nicht, wie biefer Jammer im Bufen Buthet bes fterblichen Beibes; fo mie ber unfterblichen Gottin. Denn, von Kronion gezeugt, umwohnen bich berrliche Gobnes Emig ruftig und jung, und bu erfreuft bich ber boben. Doch bu jammerteit felbit, in angilliche Rlagen ergoffen, Jenes Lags ba Kronion ergurnt, ben treuen Sephaiftes, Deinetwegen, binab auf Lemnos Boben gefdleubert, - find ber Berrliche lag, an bem Ruge verlett, wie ein Erbfobn. Damais idrieeft bu laut ju ben Dompben ber ichattigen Infel. Riefeft ben Daon berbei und marteteft felber bed Schabend ... 3a. noch jest betrubt bich ber gehl bes hintenben Cobnes. Gilt er gefchaftig umber , mohlwollend, bag er ben Gottern Reiche bes foftlichen Erants, und tragt er bie golbene Schale Schmantend, ernftlich beforgt, bamit er nicht etwa vergieße, Und unenblich Gelächter entfteht von ben feligen Gottern: Emmer zeigft bu allein bichernft und nimmft bich bes Gobns an. Und ich fucte mir nicht bes Jammers gefellige Lindrung Beute, ba mir ber Tob bes berrlichen, einz'gen bevorftebt? Denn mir bat es au feft ber graue Bater verfunbet, Mereus, ber mabre Mund, bes Runftigen gottlicher forfcher, Jenes Tages ale ihr, verfammelt, ihr emigen Gotter, Mir bas erzwungene Jeft, bes fterblichen Manues Umarmung,

In des Pelions Balbern, herniedersteigend, gesepert.
Damals fündete gleich der Greis mir den berrlichen Godn an, Borzugieben dem Water, denn also wollt'es das Schickal;
Doch er vertündet zugleich der traurigen Lage Berkfarung.
Also mälgten sich mir die eilenden Jahre vorüber, Unausspalifam, den Sohn zur ichwarzen Pforte des Lich Orängend. Was half mir die Aust und die Lift? was die Lüttende Klamme?

Was das weibliche Aleid? Den Ebelsten riffen jum Kriege Unbegrünzte Begier. nach Auhm und die Bande des Schickald. Traurige Tage hat er verlebt, sie geben zu Ende Gelich. Mit-ist sie bestamt des dohen Geschickes Bedingung. Swig dleibtism gesicherter Auhm, dach die Wassen der Keren Droben ihm nah und-genis, ihn rettete selfst nicht Aronion. Allo sprach sie und ging und seht sich dero zur Geite. Die ein mutterlich Sers vor den übrigen Uranionen hogst im Busen, und dort genoß sie falle des Schmerzens.

Ernft nun mandte Aronion und mild fein getrliches Antlis Gegen die Alagende fün, und väterlich also begann er: Lochter, follt' ich von die der Läfterung heftige Worte Jemald im Ohre vernehmen! wie sie ein Litanwohl im Unmuth Ausstößt gegen die Götter, die hoch den Olympos beherrichen. Selber spricht du dem Sohn das Leben ab, thöricht verzweifelnd; hoffnung bleibt mit dem Leben vermählt, die schweichelnde Göttin.

Angenehm vor vielen, die als getreue Dampnen Mit den fterblichen Renfoen die wechfelnben Tage durchwallen. Ihr verfoliefet fich nicht der Olymp, ja felber des Wes Graufe Wohnung eröffnet fich ihr, und das eherne Schieffal Lächelt, wenn fie fich ihm, die Holde, fomeichfertich anderingt.

Bab doch bie unburdbringliche Racht Abmetos Gemablin Meinem Gobne gurud, bem unbezwingbaren? Stieg nicht Protefilaos berauf bie traurende Gattin umfangend? Und erweichte fich nicht Perfephone, ale fie bort unten Borte bes Orpheus Gefang und unbezwingliche Gehnfuct? Ward nicht Astlepios Graft von meinem Strable gebanbigt, Der, verwegen genug, die Tobten bem Leben gurudgab? Gelbft fur ben Cobten hofft ber Lebenbe. Willft bu verzweifein. Da ber Lebenbige noch bas Licht ber Sonne genießet? Dicht ift feft umgaunt die Grange bed Lebens; ein Gott treibt," Ja, es treibet ber Menich fie jurud bie Reren bes Tobes. Darum laff' mir nicht finten ben Muth! bemabre por Frevel Deine Lippen und fchleuß bem feindlichen Spotte bein Dbr gu. Dft begrub icon ber Rrante ben Urgt, ber bas Leben ibm furglich Abgefprochen, genefet und frob ber beleuchtenben Conne. Dranget nicht oft Dofeidon den Riel bes Schiffes gewaltig Dach der verberblichen Gort' und fpaltet Planten und Ribben? Bleich entfintet bas Ruber ber Sand, und bes berftenben Schiffes Trummer, von Mannern gefaßt, gerftreuet ber Gott in ben Bogen.

Alle will er verderben , bod rettet manden ber Damon. Go auch weiß, mid buntt, tein Gott noch ber Gottinnen erfte,. Wem von Ilios Kelb Mudtebr nach Saufe bestimmt fev.

Alfo fprach er und schwieg; ba rif bie gottliche Bere Schnell vom Sige fich auf und ftand, wie ein Berg in dem Meer ftebt,

Deffen erhabene Gipfel bes Aethers Wetter umleuchten. Burnenb iprach fie und boch, die Einzige, murbiges Wefens': Schredlicher, wantenb Gefinnter! was follen bie taufdenben Morte? Spracheft bu mich zu reigen etwa? und bich zu ergoben, Wenn ich gurne, mir fo vor ben himmlifchen Schmach zu bereiten?

Denn ich glaube mohl taum, daß ernftlich das Bort bir bebacht fen.

Ilos fallt! bu fcmurft es mir felbit, und die Winte bes

Deuten alle dabin, so mag benn auch fallen Uchillens!
Er, ber beste der Griechen, der wirbige Liebling der Gbiter.
Denn wer im Wege sieht bem Geschich, das dem enblichen Fiele
Kurchtbar zueilt, stürzt in den Staub, ihn zerstampsen die Wosse,
Ihn zerquerschet das Rad des ehernen, heiligen Wagens.
Ulso frach ich es nicht, wie viel du auch Zweisel erregest,
Jene vielleicht zu erquiden, die weich sich den Schmerzen dabingibt,

Aber dieß fcg' ich bir boch und nimm bir foldes ju Bergen; Billftir bleibet ewig verhaft den Göttern und Menichen, b Wenn fie in Chaten fich geigt, auch nur in Worten fich tund gibt. Denn fo hoch wir auch ftebn, fo ift der ewigen Götter Owigfte Chemis allein, und biese muß dauren und walten, Wenn dein Neich dereinit, fo fpåt es auch fep, der Litanen Uebermächtiger Kraft, der lange gebändigten, weichet.

Aber unbewegt und heiter verfeste Kronion: Betfe fprichft bu, nicht handelft bu fo, benn es bleibet vermerflich, Auf der Erd' und im Himmel, wenn fich der Genoffe des Herr-

3u ben Wiberfachern gefellt, geschäh' es in Thaten, Ober Werten; das Wart ift nahenden Edaten ein Serold. Also bedeut' ich der biefes, beliebt's, Unruhige, bir noch Sente bes Kronos Weich, da unten waltend, au theifen ; Steig' entschlossen binab, erharre ben Tag der Titanen, Der, mich bintt, noch melt vomlicide bed Arthese entsernt ist. Mer euch anderen sag' ich es an, noch drangt nicht Bereberben Unaufhaltsam heran, die Mauern Troja's an schiegen. Muf benn! wer Troja beschüht, beschühte zugleich den Uchistens, Und den übrigen liebt, mich bintt, ein trautiges Wert vor. Wenn sie den terflichsten Mann der beginnstgigten Danaer tobten. Mis sperched erhub er vom Thron sich noch seinen Gemächern.

und von dem Sibe bewegt entsernten sich Lete und Thetts In die Tiefe der Hallen; des einfamen Bechstlefebraches Traurige Wonne begebrend, und teiner folgte den beiden. Run zu Ares gelehrt eief ans die erhadene Jere:
Sohn! was sinnest nun du, deß ungedändigte Willithe Diesen und senen beganstigt, den einen bald und den andern Mit dem wechselnden Sitat der schredlichen Wassen erfreuet. Die liegt nimmer das Biel im Sinn, wohin es gestrat seh, Augenblickliche Kraft nur und Wuth und unendlicher Jammer. Also der Kick, den werdest nun bald, in der Mitte der Troex, Seihst den Achillens betämpsen, der endlich setnem Geschie nacht, und nicht unwerth ist von Sotterpkinden zu fallen:

Aber Ares verfeste barauf, mit Abel und Chrfurcht: Mutter, diese gebiete mir nicht: demt solches zu enden Blemte nimmer dem Gotf. Es mögen die steeblichen Menschen Intere einander sich töbetn, so wie sie bes Steges Begier treibt. Mein ift sie auszuregen, aus ferner friedlicher Wohnung, Wo sie unbedräugt die herrlichen Tage geniesen, Sich um die Gaben der Erres, der Nährerin, emsig bemühend. Aber ich mahne sie aus, von Offa begleitet; der fernen Schachten Getummel erklingt vor ihren Ohren, es sause

# Schon ber Sturm bes Gefechts um fie ber, und erregt bie Bes mutber

Grangenloe; nichte halt fie gurid, und in muthigem Drange Schreiten fie ledgend beran, bet Dobedgefabren begierig. Allfo gieb' ich nun bin, ben Sohn ber lieblichen Cos, Memon, aufgurufen und Acthopische Bolter. Auch das Amagonengeschlecht, bem Manner verhaßt find. Allfo fprach er und wandte fich ab; doch Appris, die bolbe, Tagt' ihn und fah ihm in's Aug' und fprach mit herrlichem Ladelin:

Bilder, fturmfi bu fo fort! bie lebten Boller der Erbe Aufzufordern jum Rampf, ber um ein Beib bier gefampft wirb.

Thu' es, ich halte bich nicht! Denn um bie schönfte ber Frauen Ift es ein wertherer Kampf als je um ber Guter Befitthum. Aber errege mir nicht bie Acthiopischen Böller, Die ben Gittern so oft die frommfen geste betrangen, Reines Lebes, ich gab bie schonften Gaben ben Guten, Ewigen Liebesgenuß und unendlicher Ainder Umgebung. Wher se mir gepriesen, wenn du unwelbliche-Chaaren Wilder Amagonen gum Todesfampfe beranführst; Denn mir find sie verdaft, die erweigher den Winner Schie Gemeinschaft siehen, und Pierbebändigerinnen Jeben reinlichen Reig, den Schmud ber Weiber, entbehren.

Alfo fprach sie und sab dem Eilenden nach; boch behende Wandte die Augen sie ab, des Phôbos Wege zu spaten, Der sich von dem Olompos zur blübenden Erde berablies, Dann das Meer durchschritt, die Inseln alle vermeidend, Nach dem Chombraischen Chal bineitete, wo ihm ein Tempel

Ernft und mutrig fiand, von Eroja's Bolfern umfloffen, Alf ed Friede noch mar, mo alles der fiele begebret. Aber nun fiand er feer und obne Fever und Bettfampf. Dort erblickt ibn die fluge, gemandte Appris, die Gottin, Ihm zu begegnen gefinnt, denn mancherlei walgt fie im Bufen.

Und au Bere fprach die ernfte Dallas Utbene : Gottin! bu gurneft mir nicht. 3ch fleige jeso bernieber, Senem gur Geite gu treten, ben balb nun bas Schidfal ereilet. Sold ein icones Leben verdient nicht gu enden in Unmuth. Bern gefteb' ich es bir, por allen Belben ber Borgeit. Die auch ber Gegenwart, lag ftete mir Achilleus am Bergen: 34. ich batte mich ibm verbunben in Lieb' und Umarmung. Ronnten Eritogeneien bie Werte ber Ropris gegiemen : Aber wie er ben Treund mit gemaltiger Reigung umfaßt bat. Alfo balt' ich auch ibn; und fo wie er ienen beigmmert. Berd' ich, wenn er nun fallt, ben Sterblichen flagen, Die Gottin, Ach! bag icon fo frube bad icone Bilbuif ber Erbe Reblen foll! die breit und meit am Gemeinen fich freuet. Daß ber icone Leib, bas berrliche Lebensgebaube. Kreffender Rlamme foll babingegeben gerftieben. Mch! und bag er fich nicht, ber eble Sungling, sum Danne . Bilben foll. Gin furfilicher Mann ift fo nothig auf Erben. Dag bie jungere Buth, bes wilben Berftorens Begierbe Sich als machtiger Ginn, als ichaffender, endlich beweise, Der bie Ordnung befrimmt nach welcher fich Laufende richten. Richt mehr gleicht der Bollendete dann dem furmenden Ares, Dem die Schlacht nur genugt, bie mannertobtenbe! Dein, er Bleicht bem Kroniden felbit, von bem ausgehet die Boblfahrt. Stabte gerftort er nicht mehr, er baut fie; fernem Geftabe Subrt er ben Ueberfluß ber Burger ju; Ruften und Sprten

Wimmeln von neuem Bolt, bes Raums und ber Rahrung begierig.

Diefer aber baut fich fein Grab. Richt fann ober foll ich Meinen Liebling gurud von der Pforte bed Mis gefeiten, Die er schon forschend umgeht und such, bem Freunde gu folgen.

Die ihm, so nahe sie tlafft, noch nächtliche Dunkel umhullen. Also sprach sie und blickte schrecklich sinaus in den weiten Aether. Schrecklich blicket ein Gott da mo Sterbliche weinen.

Aber here versette, ber Freundin die Schulter berührend: Tochter, ich thelle mit dir die Schmerzen die dich ergreisen; Denn wir benten ja gleich in vielem, o auch in diesem, Das ich vermeide des Mannes Umarmung, du sie verabscheust. Aber desto geedrer ist flets uns der Wirdige. Wielen Frauen ist ein Weichling erwünisch, wie Undsies der blonde, Oder Endpmion gar, der nur als Schäfer zeliebt ward. Aber fasse dich nun, Aronions würdige Tochter, Steige binad zum Peliden und fülle mit gettlichem Leben Seinen Busen, damit er vor allen sterblichen Menschen heute der gludslichste sen, des fünftigen Ruhmes gedenkend, Und ihr bim der Stunde Jand die Kultigen Ruhmes gedenkend,

Pallas eilig femudte den Fuß mit ben golbenen Gohlen, Die durch ben weiten Raum des himmels und über bas Meer fie

Eragen, schritt so hinans und durchstrich die atherischen Naume, So wie die untere Luft, und auf die Stamandrische Höhe Sentte, sie schwie die die die Anden die weitgesebene Gradmal Wespetes. Nicht blickte sie erst nach der Weste der Stadt din, Richt in das ruhige Feld, das zwischen des beiligen Zantbos

Immer fliesenbem Schmust und bee Simois fteinigem breitem Trodenem Bette, hinab nach bem fliegen Ufer sich firedet, Rich burdilef ihr Blick die Nelhen ber Schiffe, der geleg, Spahete nicht im Gewimmel herum bes geschäftigen Lagere ; Meermärts wandte die Ghtliche fich, der Sigrische fugel guller ihr das Auge, sie fab den ruftigen Peleionen Seinem geschäftigen Wolfe der Mormidonen gebiebend.

Gleich ber beweglichen Schaar Ameifen, beren Geschäfte Lief im Balbe ber eilende Eritt bes Jagere gefteret, Ihren Saufen gerftreuend, wie lang' er und forglich gethurmt war.

Schneil die gesellige Menge, ju taulend Schaaren gerftoben, Wimmelt sie bin und ber, und einzelne Tausende mimmeln, Jebe bas Rächfte fassend und sich nach ber Mitte bestrebend, Sin nach bem alten Gebäude des labprinthischen Regels, Ulfo die Myemidonen, sie häuften Erde mit Erde, Wings von außen den Bul aufführmend, also erwuchs er Bober, augenbliche, binnuf in beschriebenem Kreise.

Aber Achilleus ftand im Grunde des Bechers, umgeben Rings von dem fturgenden Ball, der um ihn ein Denfmal emporftieg.

hinter ihn trat Athene, nicht fern, des Antilochos Bilbung hallte die Gottin ein, nicht gang, denn berrlicher fchien er. Balb nun gurudgewandt, erbliche den Freud der Pelide Freudig, ging ihm entgegen und fprach, die hand ihm ergreifend:

Trauter, tommit bu mir auch bas ernfte Geschaft zu beforbern, Das ber Junglinge Bleif mir nab und naher vollbringet? Sieh! mie rings ber Damm sich erhebt und icon nach der Mitte Sich ber rollende Schutt, ben Areis verengend, herandrangt. Solches mag bie Meinge vollenden, boch bir fen empfohlen 3n der Mitte das Dach, den Schirm der Urne, gu bauen. Siert zwep Platten sondert' ich aus, beim Graden gefundne Ungeheure; gewiß der Erderschildttere Poseidon Miß vom hohen Gebirge fie los und ichleuberte hierber Sie, an des Meeres Nand, mit Ries und Erde sie bedend. Diese bereiteten stelle sie auf, an einander sie lehnend Baue das selle Gegelt! darunter möge die Urne Steben, deimlich verwahrt, fern bis an's Ende der Tage. Julie die Lücke sodann des tiesen Naumes mit Erde, Jummer weiter beran, bis daß der vollendete Argel, Aus sich felber gestät, den fünftigen Menschen ein Ma ex.

Milo fprach er, und Zeuts flardugige Tochrer Athene Seielt ihm bie Jande noch fest, die schredlichen, denen im Streite Ilugern nache ein Mann, und wenn er der trefflichste ware. Diese brudt sie geschlossen, mit gottlicher freundlicher State, Wiederpolend, und sprach die holden erfreuenden Worte: eieber, was du gebeutst, vollender fünftig der deinen Legter, fep es nun ich, ser auch es ein andrer, wer weiß es. Wer laß uns sozieich, aus diesem drangenden Kreise Steigend hinauf, bes Malles erhabenen Miden umschreiten. Dorten geigt sich das Meer und das Land und die Jusseln der Kreise.

Alfo frrach fie und regte fein herz und hob, an der hand ihn Führend, leicht ihn hinauf, und alfo wandelten beide Um den erhabenen Rand des immer wachsenden Dammes.

Aber bie Gottin begann, die blauen glanzenden Augen Gegen bas Meer gewendet, versuchende freundliche Worte: Seebe's Wate. XL. 20.

Beiche Segel find dieß, die gabtreich, hinter einander, Streben bem Ufer gu, in weite Reibe gebehnet? Diese naben, mich buntt, so bald nicht ber heiligen Erde, Denn vom Etrande der Wind weht moegenblich ihnen entgegen.

Fret ber Blid mich nicht, versetzte ber große Pelibe, Teriget mich nicht bas Bild ber bunten Schiffe, sie sind es aufene, Phonitische Manner, begierig mancherlei Meichthums. Aus den Inseln sübren sie her willtommene Nahrung, In dem Achailischen Seer, das lange vermiste die Jusuhr. Wein und getroducte Frucht und hererben bletendes Wieches. Ja, sie sollen gelandet, mich duntt, die Boller erquiden, Ehe die berängende Schacht die neugestärten heranruft.

Wahrlich ! verfeste barauf die blaulich blidende Gottin : Reinesweges irrte ber Mann, ber bier an ber Rufte Gid bie Barte gn ichaffen bie Ceinigen fammtlich erregte, Runftig in's bobe Deer nach tommenben Schiffen gu fpaben, Dber ein Kener ju gunben, ber Stenernben nachtliches Beichen. Denn ber meitefte Raum eröffnet bier fich ben Angen. Mimmer leer; ein Schiff begegnet ftrebenden Schiffen, Ober folgt. Gurmahr! ein Mann von Dfeanos Stromen Rommend, und forniges Gold des hinterften Phafis im hohlen Schiffe führend, begierig nach Tauich bas Meer gu burchftreifen, 3mmer murd' er gefebn, mobin er fich menbete. Schifft' er Durch bie falgige Rluth bes breiten Bellespontos Rach des Kroniben Wieg' und nach' bem Stromen Megpptos, Die Tritonifche Gorte au feben verlangenb , vielleicht auch Un bem Enbe ber Erbe bie nieberffeigenben Roffe Selios ju begrugen und bann nach Saufe ju tehren, Meich mit Waaren belaben, wie manche Rufte geboten,

Diefer wurde gefehn fo binmarts alfo auch bermarts. Gelbst auch mohnet, mich baucht, bort hinten gu, wo sich bie Nacht nie

Trennt von der heiligen Erbe, der ewigen Nebel verdroffen, Mancher entischloffene Mann, auf Abenteuer bagierig, Und er wagt fich in's offene Meer; nach dem frohlichen Tag gu Seuernd gelangt er hieher, und zeigt den Spigel von ferne Seinen Gefellen und fragt, was hier das Zeichen bedeute.

Und mit heiterem Blid erwiderte froh der Pelide: Beielich fagft du mir bas, des meifeften Baters Erzeugter! Richt allein bedenfend was jeht bir das Auge berufvet, Sondern das Kunftige schauend, und heiligen Sehern veraleichbar.

Gerne for' ich bich an, die holben Neben erzeugen Neue Wonne der Benft, die schon so lang' ich entbebre. Wohl wird mancher bather bie blaue Woge durchschneiben, Schauen bas herrliche Mal und zu den Ruderern sprechen: hier liegt teineswegs der Achaier geringster bestattet, Denen gurud den Weg der Moiren Strenge verlagt hat; Deun nicht wenige trugen den thürmenden högel zusammen.

Nein! so rebet er nicht, versetzte heftig die Gottin: Sehet! ruft er entzudt, von fern dem Gipfel erblicend, Dort ift das herrliche Mal des einzigen großen Peliden, Den so frühe der Erde der Moiren Willius entriffen. Denn das sag' ich dir an, ein wahrheitsliedender Seher, Dem iest augenblicks das Künftige Götter entpillen: Weit von Ofeanos Strom, wo die Mosse helios hersihrt, tleber den Scheitel, sie lentend, dis hin wo er Abende hinabsteigt, Ja, so weit nur der Tag und die Nacht reicht, siehe, verbreitet Sich bein herrlicher Ruhm, und alle Boller verehren Deine treffende Bahl bes turgen ruhmlichen Lebens.
Abfliches baft du ermählt. Ber jung die Erde verlaffen, Bandelt auch ewig jung im Reiche Perfephoneia's, Ewig erscheint er jung den Kunftigen, ewig erschnet. Sitiebt mein Bater dereinft, der graue reisige Restor, Ber bellagt ibn alsdann? und selbst von dem Auge des Sohnes Wälger die Zbräne sich faum, die gelinde. Bollig wollendet Liegt der ruhende Greis, der Sterblichen herrliches Musster. Aber der Jüngling fallend erregt unendliche Schuschust und selbst der fühnstich jund jedem siebt er auf's Veue,

Gleich versehre barauf einstimmende Reben Achilleus:
3a, so icant ber Menich bas Leben, als beiliges Aleinob, Dag er jenen am meisten verebrt, ber es trosig verschnachet, Manche Eugenden gibt's der hoben verständigen Weischeit, Manche ber Treu' und ber Pflicht und ber alles umfaffenden Liebe;

Aber leine wird so verchet von sammtlichen Menschen Als der festere Sinn, der, statt dem Tode zu weichen, Selbst der Arern Gewalt zum Streite mutbig heranrust. Auch ehrwirdig sogar erscheinet tinstigen Geschlechtern Jener, der nahe bedrängt von Schand' und Jammer, entfolossen

Selber die Scharfe des Erzes jum garten Leibe gemendet. Biber Billen folgt ihm der Ruhm; aus der hand ber Werzweislung

Rimmt er ben berrlichen Grang bes unverwelflichen Giegers.

Alfo fprad er , boch ibm ermiderte Pallas Athene;

Schidliches baft bu gefprochen, benn fo begegnet's ben Menichen. Gelbit ben geringften erhebt ber Tobesgefahren Berachtung. Berrlich fteht in ber Schlacht ein Anecht an bes Roniges Geite. . Gelbit bes bauslichen Beibes Rubm verbreitet bie Erbe. 3mmer noch wird Alteftie, die ftille Gattin, genennet Unter ben Belben, Die fich fur ihren Abmetos babingab. Aber Reinem fieht ein herrlicher großeres Loos vor, Mle bem , melder im Streit ungabliger Danner ber erfte Ohne Frage gilt, bie bier, Achaifder Abfunft . Dber beimifche Phrygen, unendliche Rampfe burdftreiten. Dinemofpne wird eh' mit ihren berrlichen Tochtern Jener Schlachten vergeffen, ber erften gottlichen Rampfe, Die bem Grouiden bas Reich befestigten, wo fich bie Erde, Bo fich Simmel und Meer bewegten in flammenbem Untheil, Ch' bie Erinn'rung verlofden ber argonautifden Rubnbeit. Und Berfulifder Graft nicht mehr bie Erbe gebenfen, Alle bag biefes Gefild und biefe Rufte nicht follten Runben binfort gebnjabrigen Rampf und die Gipfel ber Thaten. Und bir war es beftimmt, in biefem berrlichen Rriege, Der gang Bellas erregt und feine ruftigen Streiter Heber bas Meer getrieben, fo wie bie letten Barbaren, Bundesgenoffen ber Troer, bieber gum Rampfe geforbert, Immer ber erfte genannt ju fenn, ale Ribrer ber Bolfer. Bo fich nun funftig ber Rrang ber rubigen Danner verfammelt Und ben Ganger vernimmt, in ficerem Safen gelanbet, Rubend auf gebanenem Stein von ber Arbeit bes Mubers Und vom ichredlichen Rampf mit unbezwinglichen Bellen; Much am beiligen Reft um ben berrlichen Tempel gelagert Beud bes Dipmviere , ober bes fernetreffenben Dhobod, Wenn ber ruhmliche Preis ben gludlichen Giegern ertheilt warb.

Immer wird dein Name guerst von den Lippen des Sangers Lifefen, wenn er voran des Gottes pressend. Allen erhebit du das Herz, als gegenwartig, und allen Lapfern verschwindet der Ruhm sich auf dich Einen vereineud.

Drauf mit ernftem Blid verfeste lebhaft Achillens; Diefes redeft bu bieber und mohl, ein verftanbiger Jungling. Denn gwar reigt es ben Mann gu fehn bie brangenbe Menge Seinetwegen versammelt, im Leben, gierig bes Chauens, Und fo freut ed ihn auch ben bolben Ganger zu benten. Der bes Gefanges Rrang mit feinem Remen verflechtet: Aber reigenber ift's fich nabvermanbter Gefinnung Ebeler Manner gu freun, im Leben fo auch im Tobe. Denn mir mard auf ber Erbe nichts toftlichers jemals gegeben, Als wenn mir Mjar die Sand, ber Telamonier, fouttelt, Abende, nach geenbigter Schlacht und gemaltiger Dube, Sich bes Sieges erfreuend und niebergemorbeter Reinbe. Bahrlid, bas furge Leben, es mare bem Menichen gu gonnen Daß er es froh vollbrachte, vom Morgen bis an ben Abend Unter ber Salle figend und Speife die gulle geniegend, Much bagu ben ftarfenden Bein, ben Gorgenbegminger, Benn ber Ganger indeg Bergangnes und Runftiges brachte. Aber ihm marb fo mobl nicht jenes Tages beichieben, Da Kronion ergurnt bem flugen Sapetiben, Und Pandorens Gebild Sephaiftos bem Ronig gefchaffen; Damaldwar beichloffen ber unvermeibliche Jammer Allen fterblichen Menfchen, die je bie Erbe bewohnen. Denen Belios nur ju truglichen Soffnungen leuchtet, Trugend felbft burd bimmlifden Glang und erquidenbe Strablen

Denn im Bufen bes Menfden ift ftets bes unenblichen Sabers

Quelle gu fliesen geneigt, bee rubigsten Saufes Berberber. Reib und herrichfuct und Bunft bes unbedingten Besties Beit vertheileten Gute, der heerben, fo wie ver Beibes, Die ihm gottlich scheinend gefahrlichen Jammer in's Saus bringt.

lud wo raftet der Menich von Muss' und gewaltigem Streben, Der die Meere befährt im hoblen Schiffe? die Erde, Kräftigen Stieren folgend, mit fchieflicher Ausde durchziebet? Ueberall sind Geschren ihm nah, und Doche, der Moiren Melteste, reget den Woben der Erde so gut als dud Meer ausstlisse von die die die der Burde stelle, reget den Woben der Erde so gut als dud Meer ausstlisse von die die die der Meere ausstlisse der Merken der Burde den Krieger, der von Heise Blid zu sichelben immer bereit is.

Ladelnd verfeste darauf die Gottin Pallas Athene: Las dies alles une nun befeitigen! Jegliche Mebe, Wie fie auch weife fer, der erdegeborenen Menichen, Bofet die Mathfel nicht der undurchringlichen Jutunft. Darum gebent! ich beffer des Iweds, warum ich getommen, Dich zu fragen, ob du vielleicht mir irgend geboteft, Dir fogleich zu beforgen bas Nothige, wie auch den Deinen,

und mit heiterem Ernft verfeste der große Pelibe: Bobl erinnerst du mich, der weisere, was es bedurfen. Rich zwar reiget der hunger nicht mehr, noch der Durft, noch

ein anberd .... Erbegebornes Berlangen, jur Feper frohlicher Stunden; Aber Diefen ift nicht, ben treu arbeitenben Mannern.

Aber biefen ift nicht; den treu arbeitenden Männern, In der Miche felbst der Miche stadung gegeben. Gerberft du auf der Deinigen Kraft, so mußt du sie flärfen Mit den Gaben der Geres, die alles Aldreube spendet. Darum eile hinab, mein Freund, und fende des Brotes Und bee Beines genug, damit wir febern die Arbeit. Und am Abende foll ber Gerüch willfommenn fleisches Gud entgegendampfen, das erft geschachtet dahin fiel. Alfo fprach er laut; die Seinen boten die Borte, Rächelnd unter einander, erquidt vom Schweiße der Arbeit.

Aber binab flieg Dallas, Die gottliche, fliegenben Schrittes Und erreichte fogleich ber Mormibonen Gezelte. Unten am Rufe bes Sugele, bie rechte Geite bes Lagers Eren bemachenb; es fiel bieg Loos bem boben Achilleus. Gleich erregte bie Gottin bie fiets vorfichtigen Danner. Belde bie golbene Frucht ber Erbe reichlich bemahrenb !-Sie bem ftreitenben Mann gu reichen immer bereit finb. Diefe nun rief fie an und fprach bie gebietenden Worte: Auf! mas faumet ihr nun bes Brotes willfommene Nahrung Und bes Weines binauf ben Schwerbemubten zu bringen! Die nicht beut am Bezelt in frobem Beidmate verfammelt Siben, bas Reuer ichurent fich tagliche Dahrung bereiten. Muf! ibr Raulen, ichaffet fogleich ben thatigen Dannern Bas ber Dagen bebarf; benn allauoft nur verfürst ibr Streitenbem Bolfe ben ichulbigen Lohn verheißener Dahrung. Aber, mich bunft, euch foll bes herrichenben Born noch ereiten, Der ben Rrieger nicht ber um euretwillen geführt bat. Alfo fprach fie, und jene geborchten, verbroffenes Bergene Gilend, und fchafften Die Rulle heraus, Die Dauler belabenb.

# Pandot A. Ein Feftspiel.

Erfter Mutsus.

#### perfonen.

Prometheus, } Japeiben.
Epimetheus, }
Mileros, Prometheus Sohn.
Elpore,
Epimeleia, } Epimetheus Adater.
Eos.
Damonen.
Helios.

### Der Schauplas

wird im großen Stol nach Douffinifcher Beife gebacht.

# Seite des Promethens.

Bu ber einem bes Buldpauers Gels und Geirg, aus bessen madge tigen Banten und Massen nanftiche und fünstliche gehöften neben und der einander gebilder sind, mit mannischtigten Platen und Etigen, weiche sie verfünden. Einige bieser Shöften sind voleber mit Ebern und Gattern verschoffen, alles roh und berd. hier mit Thoren und Gattern verzignississ wangefen, alles roh und berd. hier und ba sieht man etwas regelmäßig Gemauertes, vorzischied Unterplägung und känstliche Bereinbung der Massen vor der Bereinbung der Massen werden, auch siehen senden Wohnungen nebettenbach oder hohe der Wohnungen medettenbach oder hohe alle Swimmetrie. Banten volge bangen berad; einzelte Blispe seigen sich auf dem Assen; bieder fünzuf verbigtet sich das Gestaute, wis sie fich das Ganze in einen wachlegen Wissel endige.

#### Geite bes Epimetheus.

Gegeniber, jur Nechten ein eruftes Holgeblube nach attefter Art und Conftruction, mit Sauten von Baumflammen, und taum setanteten Gedatten und Gesinsen. In der Worfialle sieht man eine Rubfistite mit Fellen und Teppiden. Reben bem Jauptgedude, gegen den hintergrand, steinere chusiche Wohnungen mit wielfachen Anfalten von trockenen Mauern, Plantten und hectei, welche auf Gerfiedigung verschiebener Bestisthuner denteu; babinter bie Gipfel von Truchtbaumen , Anzeigen wohlbeftellter Garten. Beiterbin mehrere Gebaube im gleichen Ginne.

Im hintergrunde mannichfaltige Adden, Schgel, Baliche und Saine; im Aus, ber mit Fällen und Ardmunugen nach einer Geebucht fließe, die zunächst von fteilen Feifen begrängt vorte. Der Meerekhorigant, aber ben fich Imfilm erbeten, folitieft das Gange.

#### Nacht.

## Epimetheus.

(Mus ber Mitte ber Canbichaft hervoriretenb.)

Rindheit und Jugend, allgugludlich preif' ich fie! Daf nach burchfturmter burchgenoffner Tagesluft, Bebenber Schlummer allgewaltig fie ergreift. Und , jede Spur vertilgend fraft'ger Gegenwart, Bergangnes, Eraume bilbend, mifcht Bufunftigem. Ein folch Behagen , ferne bleibt's bem Alten , mir. Nicht fonbert mir entichieben Tag und Nacht fic ab, Und meines Namens altes Unbeil trag' ich fort: Denn Epimethens nannten mich bie Beugenden, Bergangnem nachzufinnen , Rafchgefchenes Buridauführen, muhfamen Gebantenfpiels. Bum truben Reich gestalten : mifchenber Moglichfeit. So bittre Mube mar bem Jungling auferlegt, Dag ungebulbig in das Leben bingemanbt 36 unbedachtfam Gegenwartiges ergriff. Und neuer Gorge neubelaftende Qual ermarb. Co flohft bu, fraft'ge Beit ber Jugend, mir babin, Abmechfelnd immer, immer mechfelnd mir jum Eroft, Bon Rulle gum Entbehren, von Entzuden gu Berbruf. Bergweiflung fioh vor wonniglichem Gautelwahn, Ein tiefer Schlaf erquicte mich von Glide und Noth, Run aber, nächtig immer (chleichend wach umber, Bedaur' ich meiner Schlafenben zu turzes Glide, Des Hahnes Araben fürchtend, wie des Morgensterns Voreilig Blinten. Bester blieb' es immer Nacht! Gewaltsam schuttle Helios die Lockengluich; Doch Menchenpfade zu erhellen sind sie nicht.

Mas aber hor' ich? Anatrend offinen sich so fruh Des Bruders Chore. Macht er schon, der Ebätige? Woll Ungeduld zu wirken, zündet er schon die Gluth Auf hobsem herbraum werkaufregend wieder au? Und ruft zu mächiger Arbeitslust die rufige, Wit Guß und Schlag, Erz auszubilden träftige Schaar? Wich so! Ein eilend leifer Artit bewegt sich her, Wit frohem Commaß bergerübenden Gesangs.

Phileros.

(200n ber Seite bes Prometheus ber.)
Ju freieren Laften binaus, nur hinaus!
Die drängen mich Mauern! wie ängfet das Saus!
Die follen mir Kelle des Lagers geuügen?
Geläng' es, ein Keuer in Träume zu wiegen?
Nicht duch nicht Maft
Den Liebenden faßt.
Was hilft es, und neiget das Haupt auch sich nieder, '
Und sinten ohnmächtig ermiddete Glieder;
Das Herz ei fit munter, es regt sich, es wacht,
Es lebt den lebendigsten Lag in der Nach!

Alle blinten die Sterne mit gitterndem Schein, Alle laden gu Freuden der Liebe mich ein, Bu fuchen, gu wandeln den duftigen Gaug, Bo gestern die Liebste mir wandelt' und sang, Bo sie stand, wo sie saß, wo mit blühenden Bogen Beblümete himmel sich über und zogen, Und und und an und so drängend und voll Die Erde von nickenden Blumen erquoll. O dort nur, o dort!

3ft gum Ruben ber Ort!

Epimetheus.

Bie tonet mir ein mächtger Symnus durch die Nacht! Phileros.

Wen treff'ich icon, wen treff'ich noch den Machenden? Epimetheus.

Phileros bift du es? Deine Stimme fcheint es mir. Phileros.

3ch bin es, Dheim! aber halte mich nicht auf. Epimetheus.

Bo eilft bu bin, bu morgenblicher Jungling bu? Phileros.

Bobin mich nicht bem Alten ju begleiten ziemt. Epimetheus.

Des Junglings Pfade, ju errathen find fie leicht. Phileros.

So lag mich los und frage mir nicht weiter nach. En im etheu s.

Bertraue mir! Der Liebende bebarf des Raths. Whilero s.

Bum Rathe bleibt nicht, jum Bertrauen bleibt nicht Raum. Epimethens.

So nenne mir ben Namen beines holben Gluds. Dbileros.

Berborgen ift ibr Rame wie ber Eltern mir.

Ep im etheus. Auch Unbefannte zu beschädigen bringet Web.

phileros.

Des Sanges heitre Schritte, Guter, trube nicht. Epi metheus.

Daß du in's Unglud rennest, fürcht' ich nur zu fehr. Phileros.

Phileros, nur dahin jum bedufteten Garten! Da magit du bie Faille ber Liebe dir erwarten, Benn Cos, die Nide, mit glühendem Schein Die Teppich eröthet am heiligen Schrein, Und hinter dem Teppich das Liebchen hervor, Mit rötheren Wangen, nach Heilos Toor, Nach Garten und Feldern mit Schnlindt hinaus Die Blide verfendet jund folder mich aus. So wie ich zu dir,

So ftrebft bu gu mir!

(Ab nach ber rechten Geite bes Buichauers.)
Erimetheus.

gabr hin, Begludter, Sochgefegneter! babin! Und marft bu, nur ben turgen Weg gu ibr begludt, Doch gu beneiben! Schlagt bir nicht bes Menichenheils Ermunichte Stunde? joge fie auch fonell vorbei.

So mar auch mir! So freudig hüpfte mir das herz, Alfs mir Paubora nieder vom Obmpos fam. Mifchint und allsegatiest regte sie sich ober Biade, Db ich, dem Graunenben entgegen, forichend holden Bliade, Ob ich, dem strengen Beuber gleich, wegniese sie. Doch nur zu mächtig war mir foon das herz erregt. Die holde Beaut empfing ich mit beraufotem Sinn. Sodann geheimusgreicher Mitgist nacht ich mich,

Des irbenen Gefäges hober Boblgeftalt. Berichloffen ftanb's. Die Schone freundlich trat bingu, Berbrach bas Gotterfiegel, bub ben Dedel ab. Da ichwoll gedrangt ein leichter Dampf aus ihm bervor, Als wollt' ein Beibrauch banten ben Uraniern, Und froblich fuhr ein Sternbliß aus bem Dampf beraus. Sogleich ein andrer; anbre folgten beftig nach. Da blidt' ich auf, und auf ber Bolle fcwebten fcon Im Gaufeln lieblich Gotterbilber, buntgebrangt; Pandora zeigt' und nannte mir bie Echwebenben : Dort fiehft bu, fprach fie, glanget Liebesglud empor ! Bie? rief ich, broben fdmebt es? Sab' ich's boch in bir! Daneben gieht, fo fprach fie fort, Schmudluffiges Des Vollgemanbes wellenhafte Schleppe nach. Doch hober fleigt, bedachtig ernften Berricherblicks, Ein immer vorwarts bringendes Gewaltgebild. Dagegen, gunfterregend ftrebt, mit Kreunblichfeit Sich felbit gefallend, fuß jubringlich, regen Blide, Ein artig Bild, bein Auge fuchend, emfig ber. Doch anbre fcmelgen freifend in einander bin, Dem Rauch geborchend, wie er bin und wieber mogt, Doch alle pflichtig, beiner Tage Luft gu fenn.

Da rief ich aus! Bergebens glangt ein Sternenheer, Bergebens rauch gebilder munichenmwerther Trug! Du trugit mich nicht, Panborn, mir bie einige! Kein andres Glich verlang' ich, weder wirfliches Noch vorgespiegeltes im Luffwahn. Bleibe mein!

Indeffen hatte fic das frifce Meuschenchor, Das Spor der Renlinge, verfammelt mir gum geft. Sie fearrten frob die munteen Luftgeburten an, Und brangen zu und baschen. Aber flüchtiger Sonte's Warte, XL. Bb. Und irbifch ausgestredten Sanben unerreich bar iene, steigend iest empor und jest geiente, Die Menge tauschten flets sie, die verfolgende. Ich aber zwerschellich trat zur Gattin schnell, Und eignete bas gottgesandte Monnebild Mit farfen Armen meiner lieberfüllten Brust. Unf ewig schus de holbe Liebesfülle mir Bur fußen Lebensfabel jenen Augendlie.

(Er begibt fich nach bem Lager in ber Borhalle, und befteigt es.)

Jener Krang, Panborens Loden Eingebrudt von Gotterbanben, Wie er ihre Stien umichattet, Ihrer Augen Gluth gedampfet, Schwebt mir noch vor Seel' und Sinnen, Schwebt, da fie fich längli entsogen, Wie ein Sternbild über mir.

Doch er halt nicht mehr gufammen; Er gerfließt, gerfallt und ftrenet Ueber alle frischen Fluren Reichlich feine Gaben aus.

(Schlummernb.)

D wie gerne band' ich wieber Diefen Krang! Wie gern verfnupft' ich, Mar's jum Krange, mar's jum Strauße,

Flora: Eppris, beine Gaben!
Doch mir bleiben Krang und Strauße Richt beifammen. Alles lof't fic.
Eingeln fchafft fic Blum' und Blume
Durch bas Grune Raum und Plat.
Pflüdend geb' ich und verliere

Das Gepfludte. Schnell entschwindet's Rose, brech' ich beine Schone, Lilie bu, bift schon dabin!

(Er entschlaft.) Vrometheus.

(Gine Factel in ber Sanb.)

Der Facel Flamme morgenblich dem Stern voran In Waterhänden aufgeschwungen tindest du Lag vor dem Tage! Göttlich merde du verebrt. Denn aller Fleis, der mannlich schäsenswertheste, Ift morgenblich; nur er gewährt dem ganzen Tag Rafynng. Behagen, müder Stunden Wollgenus. Deswegen ich der Abendosche beiligen Schab Sentiblisen früh zu neuem Giuthtried ausgesacht, Worleuchtend meinem wadern arbeitstreuen Wolf, So ruf' ich saut euch Erzgemält'zer nun hervor. Erhebt die starten Arme leicht, daß tectbewegt Ein fräst'zer hammerchortanz saut erschalend, rasch link das Geschmoliste vielsach sierte zum Gebrauch, (Wehrere Hobsten eröffnen sich, mehrere Keuer songen an gebrennen.)

Somiebe.

Bundet bas geuer an! geuer ift oben an. , bodifies er hat's gethan, Der es geranbt.

Ber es entgundete, Sich es verbundete, Schmiedete, rundete Kronen dem haupt.

Baffer es fließe nur! Rieget es von Ratur

Felfenab durch die Flur, giebt es auf seine Spur Menschen und Vieb. Kische sie wimmeln da, Odgel sie dimmeln da, Odgel sie dimmeln da, Odgel sie dimmeln da, Odgel sie die Huth. Die unbefahndige Etürmisch lebendige, Das der Verständige Manchmal sie dindige, Kinden wir gut.

Erbe fie fieht so fest! Wie fie fich gualen laft! Wie man sie schart und pladt! Wie man sie ribt und hadt! Da foll's beraus. Furchen und Striemen ziehn 3hr auf ben Ridden bin Knechte mit Schweisbemuhn; Und wo nicht Blumen bluhn, Schille man fie aus.

Ströme du, Luft und Licht, Weg mir vom Angesicht!
Schurft du das Jeuer nicht,
Bist du nichts werth.
Strömst du zum herd herein,
Solst du willommen senn,
Wie sich's gehott.
Dring' nur herein in's Haus;
Bist du hernach hinaus,
Bist du verzehrt.

Raich nur jum Wert gethan! Keuer nun fiammt's beran, Feuer fchlagt oben an; Sieht's doch der Water an, Der es geraubt. Der es entzündete, Sich es verdundete, Schmiedete, ründete Kronen bem Saust.

#### Prometheus.

Des that'gen Manns Behagen fep Parteplichfeit. Drum freut es mich, bag, anbrer Clemente Berth Bertennend, ihr bas Reuer über alles preift. Die ihr hereinmarte auf ben Ambos blidend mirtt. Und bartes Ers nach eurem Ginne amingenb formt. Euch rettet' id, ale mein verlorenes Beidlecht Bemegtem Rauchgebilbe nach , mit trunfnem Blid. Mit offnem Arm, fich fturgte, gu erreichen bas Bas unerreichbar ift, und mar's erreichbar aud, Nicht nust noch frommt; ihr aber fent bie Rubenben. Bilbftgrre Relfen miberftebn end feinesmege: Dort fturgt von euren Sebeln Ergebirg berab. Gefcmolgen flieft's, gum Bertzeug umgebilbet nun, Bur Doppelfauft. Berhundertfaltigt ift bie Rraft. Gefdmungne Sammer bichten, Bange faffet flug, So, eigne Rraft und Bruberfrafte mebret ibr. Berfthatig, meifefraftig, in's Unenbliche. Bas Macht entworfen, Feinheit ausgesonnen, fep's Durch euer Birten über fich binausgeführt. Drum bleibt m Tagmert vollbewußt und freigemuth:

Denn eurer Rachgebornen Schaar fie nahet foon, Gefertigtes begehrend, Seltnem huldigend.

hirten.

Biebet den Berg hinauf, Folget der Fluffe Lauf! Wie sich der Fels beblüht, Wie sich die Weide giebt, Treibet gemach!

Ueberall finbet's was, Krauter und thauig Naß; Bandelt und fieht sich um, Exippelt, genießet stumm, Was es bedarf.

Erfter hirt.
(Bu ben Schmieben.)
Machtige Burger bier
Stattet uns dus!
Reichet ber Alingen mir
Schäfffe beraus.
Sprinr muß leiben!
Nohr einzuschneiben
Gebt mir die feinsten gleich!
Bart fep ber Con.
Preisend und lobend euch
Siehn wir davon.

Zwepter Hirt.
(Zum Schmiede.)
Haft du wohl Weichlinge Freundlich versorgt, Haben noch oben drein Sie dir es abgeborgt. Neidy und des Erzes Kraft Spisig, nach hinte breit, Daß wir es schnüren fest An unsper Städe Schaft. Dem Wolf begegnen wir, Menschen, Mismilligen; Denn selbst die Billigen Sehn es nicht gern, Wenn man sich was vernißt; Doch nah und fern

Last man fich ein, Und wer tein Krieger ift, Soll auch tein Sirte fepn.

Dritter Sirt.

Wer will ein hirte fepn, Lange Zeit er hat; Zähl' er die Stern' im Schein, Blaf' er auf bem Blatt.
Blaf' er auf bem Blatt.
Blafter gibt uns der Baum, Mohre gibt uns das Moor; Künstlicher Schmiedegesell Reich uns mas anders vor! Reich' uns ein ehern Rohr, zierlich zum Mund gespiht.
Blatterzart angeschlift: Lauter als Menschensang Schallet es weit; Madden im Lange.

(Die Sirten vertheilen fich unter Dufit und Gefang in ber Gegenb.)

#### Drometbeus.

Entwandelt friedlich! Friede findend geht ihr nicht. Denn solches Loos dem Menicon wie den Thieren ward, Nach deren Urbill ich mir beffres bildete, Daß ein's dem andern, einzeln oder auch geschaart, Sich widersekt, sich haffend aueinander brangt, Bis ein's dem ande na dernacht bethätigte. Drum saft euch wader! Eines Paters Kinder ihr. Ber falle? stede? tann ihm wenig Gorge fepn.

Ihm ruht ju haufe vielgewaltiger ein Stamm, Der fetes fern aus und meit und breit umber gefinnt. Bu enge wohnt er auf einanber bichtgebrangt. Run giebn fie aus und ale Welt verbrangen fie. Gefegnet fep des wilden Abfchiede Augendlict!

Drum Schmiede! Freunde! Nur zu Baffen legt mir's an, Das andre laffend, was der finnig Acernde, Bas sonft der Kifcher von euch fordern möchte heut. Nur Baffen schaffe! Geschaffen habt ihr alles danu? Auch derbster Sobne übermäß zen Bollgenuß. Jest erft, ihr muhfam finserstundig Strebenden, Jut euch ein Nuhmahl! Denn wer Nachts arbeitete, Genieße, wenn die anderen früh zur Mide gebu.

(Dem foleftmben Spimetheus fic nabrent). Du aber einiger Mitgeborner, rufift bu fier? Rachtmanbler, Gorgenvoller, Schwerebebenflicher. Du dauerft mich und boch belob' ich bein Geichid. Bu bulben ift! Gep's thatig ober leibenb auch.

Somie be. Der es entzündete, Sich es verbunbete, Schmiebete, runbete Kronen bem Saupt.

Aronen bem Daupt. (Gie verfleren fich in ben Gewolben, bie fich foliegen.)

Epimetheus.

(In offner Spalle folafend.)
Elpore.

(Den Morgenftern auf bem haupte, in luftigem Gewand fleigt binter bem Saget berauf.)

Epimethens (traumenb).

3ch feb' Gestirne fommen bicht gebrangt! Ein Stern für viele, herrlich glanget er! Bas feiget ehiner ibm fo holb empor! Belch liebes haupt betront, beleuchtet er? Richt unbekannt bewegt sie sich herrauf-Die foliante, bolbe, niebliche Gestalt. Bift bu's, Elpore?

Elpore (von fern). Theurer Bater , ja!

Die Stirne bir ju fühlen meh' ich ber ! Epimetheus.

Eritt naber, fomm!

Elpore. Das ift mir nicht erlaubt. Epimetheus.

Rur naber!

Elpore (nahend).

So benn ? .

Epimetheus. So! noch näher! Elpore (gang nah).

600

Epimetheus.

36 tenne bid nicht mebr.

Elpore.

Das bacht' ich mohl. (Begtretenb.)

Mun aber ?

Epimetheus.

Ja bu bift's geliebtes Madden !

Das beine Mutter icheidend mir entrig. Bo bliebft bu ? Komm ju beinem alten Bater.

Elpore (bergutretenb).

3ch fomme, Bater; bod es fruchtet nicht. Epimetheus. Beld lieblich Kind befucht mich in ber Rabe?

Elpore. Die du verfennft und fennft, die Cochter ift's. Epimetheus.

Go fomm' in meinen Arm!

Elpore.

Bin nicht zu faffen. Epimetheus.

So tuffe mich!

Elpore (ju feinen haupten). Ich fuffe beine Stirn

Mit leichter Lippe.

(Sich entfernenb.) Fort icon bin ich, fort! Epimetheus.

Bohin ? wohin ?

Elpore. Nach Liebenden zu bliden. Epimetheus.

Barum nach benen? Die bedurfen's nicht. Elvore.

Ach mohl bedurfen fie's und niemand mehr. Epimetheus.

Go fage mir benn gu!

Elpore. Und was denn? was? Erimethens.

Der Liebe Glud, Pandorens Bieberfehr. Elpore.

Unmöglich's ju berfprechen ziemt mir wohl. Epimetheus.

Und fie mirb wieder fommen? Elpore.

Ja boch! ja!

(Au den Aufhauern.)
Sute Menschen! so ein gartes
Ein mitstblend Hers, die Götter
Legten's in den jungen Busen,
Was ihr wollet, was ihr wünschet
Nimmer fann ich's end versagen,
Und von mir, dem guten Madchen,
Hot ibr weiter nichts als Ia.

Ach! bie anderen Damonen, Ungemuthlich, ungefällig, Rreifchen immerfort bazwifchen Schabenfrob ein bartes Rein.

Doch der Morgenlufte Weben Mit dem Krah'n des Sahn's vernehm' ich! Eilen muß die Morgendliche, Eilen ju Erwadenben. Doch fo tann ich euch nicht laffen. Wer will noch was liebes horen? Wer von euch bedarf ein 3a?

Beld ein Tofen! weld ein Miblen! His ber Morgeumelle Braufen? Schnaubf du, hinter goldnen Thoren, Roggespann bes Hilbe? Nein! mir wogt die Menge murmeind, Milbbewegte Walniche fützen Aus den iberdrängten herzen, Milgen sich zu mir empor.

Mch! mas wollt ihr von ber Jarten? Ihr Unruhgen, Nebermitigen! Reichtenm wollt ihr, Mach und Ehre, Glang und herrlichteit? Das Mabden Kann euch soldes nicht verleihen; Ihre Jaben, ihre Lone, Mie find sie mäddenhaft.

Moult ihr Macht? ber Macht'ge hat fie. Bollt ift Reichthum? Jugegriffen! Glang? Bechangt euch! Einfuß? Schleicht nur. hoffe niemand folche Guter; Ber fie will, ergreife fie.

Stille wirb's! Doch bor ich beutlich, Leif' ift mein Gebtr, ein fenfgenb Lifpein! Still! ein lifpeind Genfgen! D! bad ift ber Liebe Con. Wenbe bich zu mir, Geliebter! Schau' in mir ber Gugen, Treuen,

Frage mich, wie du fie frageft, Benn fie vor bir ftebt und lachelt, Und bie fonft gefchloff'ne Lippe

Dir betennen mag und barf.

"Wird fie lieben?" Ja! "Und mich?" Ja! -"Mein fepn?" Ja! "Und bleiben?" Ja doch! "Werben wir uns wieber finden?"

Ja gewiß! "Ereu wieder finden? Dimmer icheiden?" Ja doch! ja!

(Gie verhallt fich und verfdwindet; als Coo wieberholend:)
' Sa doch! ja!

Epimetheus.

Die fuß, o Traumwelt, fcone! lofeft bu bich ab!

(Durchbringenbes Ungfigefcrei eines Beibes vom Garten ber.)

Epimetheus.

(Auffpringenb.)

Entfehlich fturgt Ermachenben fich Jammer gu!

Beiblich Gefchrei! Sie flüchtet! Naber! Nabe fcon. Epimeleia.

(Innerhalb bes Gartens unmittelbar am Baun.)

Mi! Mi! Weh! Weh mir! Weh! Weh! Meh! Mi! Mi mir! Web!

Epimethens.

Epimeleia's Cone! hart am Gartenrand.

(Den Baun haftig überfteigenb.

Web! Mord und Cob! Web Morber! Ai! ai! Sulfe mir!

Phileros.

(Rachfpringenb.)

Bergebene! Gleich ergreif ich bein geflochtnes Saar.

Epimeleia. Im Naden, Beh! den Sauch des Morders fuhl' ich fcon. Bhileros.

Berruchte! Fuhl' im Raden gleich das fcharfe Beil! Epimetheus.

Ber! Chuldig, Tochter, oder foulblos rett' ich bic.

Epimeleia. (Un feiner linten Geite nieberfintenb.)

D Bater bu! Ift doch ein Bater flete ein Gott!

Und mer, verwegen, fturmt aus dem Begirt dich ber?

Epimetheus. ürmt aus dem L Phileros.

(Bu Epimetheus Rechten.)

Befduhe nicht bes frechften Beibe verworfnes Saupt.

(Sie mit bem Mantel bebedenb.) Sie fcub' ich , Morber , gegen bich und jeglichen.

Phileros.

(Nach Epimetheus Linten um ihn herumtretenb.) Ich treffe fie auch unter biefes Mantels Nacht.

Epimeleia.

(Sich vor bem Bater her nach ber rechten Seite zu werfenb.) Berloren, Bater, bin ich! D! Gewalt! Gewalt!

Phileros.

(hinter Eplmetheus fich jur Rechten wendend.) Bert auch die Schärfe, irrend aber trifft fie doch! (Er vernrundet Epimeleia im Nacken.) Epimeleia.

Mi ai! Deb, weh mir!

Epimetheus.

(Mbmebrent.)

Beh und! Deh! Gemalt!

Dhileros.

Berist nur! Beitre Geelenpforten offn' ich gleich. Epimeleia.

D Jammer! Jammer!

Epimetheus. (Mbmebrent.)

Beb und! Gulfe! Beb und! Beb!

Drometbens. (Gilla bereintretenb.)

Epimetheus.

Beld Morbgefdrei! 3m friedlichen Begirte tont's?

Bu Bulfe, Bruber! Armgemalt'ger eile ber! Epimeleia.

Beffchale beine Schritte! Rettenber beran!

Bollenbe Fauft! und Rettung fomablich binte nach. Drometheus.

(Dagwifdentretenb.)

Phileros.

Burud, Unfel'ger! thoricht Rafenber gurud! Obileros bift bu's? Unband'ger biegmal balt' ich bich.

> (Er faßt ihn an.) Dhilerps.

Lag, Bater, los! ich ehre beine Gegenwart Drometheus.

Abmefenheit bes Baters ehrt ein guter Cobn.

36 balte bich! - Un biefem Griff ber ftarten Rauft

Empfinde wie erst Uebelthat den Menschen faßt, Und Uebelthater weise Macht sogleich ergreist. hier morden? Undemehrte? Gech zu Maub und Arieg! hin, wo Gewalt Gese macht! Denn wo sich Geses. Bis Vaterwille sich Gewalt sous, taugst du nicht. hat jene Ketten nicht gesehn, die ehernen? Geschmiebet für bes willen Seirees hörercpaar, Mehr für den Ungebändigten des Mäunervolls. Sie sollen dir die Glieder lasten, fürrend bin Und wieder schlagen, deinem Gaug Begleitungstact. Doch mas bedars der ketten? Ueberwiesener! Gerichteter! Dort ragen Felsen weit hinaus, Nach Zund und See, dort fürgen billig wir hinab Den Tobenden, der, wie das Thier, das Eiement, zum Grüngenlosen übermitbig rennend fürst.

(Er läßt ihn fahren.)

Jest lof' ich dich. hinaus mit dir in's Weite fort! Bereuen magft bu ober bich bestrafen felbft.

#### Phileros.

So glaubest bu, Bater, nun fep es gethan? Mit ftarrer Gesehlichteit fturmft bu mich an, Und achteft fur nichts die unendliche Macht, Die mich, ben Gludfelgen, in's Clend gebracht.

Was liegt hier am Boden in blutender Qual? Es ift die Gebieterin die mir befahl. Die Hände sie ringen, die Arme sie bangen, Die Arme, die Hände sind's die mich umfangen. Was gitterst du, Lippe? Was bröhnest du, Brust? Verschwiegene Zeugen verräthrischer Lust. Verrätherisch ja! Was sie innig gereicht, Gemährt sie dem zwepten — dem britten vielleicht.

#### 321

Run fage mir, Bater, wer gab ber Gestalt Die einzige furchtbar entschied'ne Gewalt?

Die einzige furchtbar entichiebne Gemalt? Wer sibrte sie fill die verborgene Bahn Gerab vom Slopnp? Aus dem Habes beran? Weit eber entstöhlt du dem ehrnen Geschiet Als diesem durchbobrend verschlingenden Blid; Beit eber eindringender Keren Gefabr Alls diesem geschoftnen geringelten haar; Weit eber der Bufte beweglichem Cand Alls diesem umfatternden reaen Gewand.

(Epimetheus hat Epimeleia'n aufgehoben, fuhrt fie troffenb umber, daß ihre Stellungen zu Phileros Borten paffen,)

Sag', ift es Pandora? Du fabit fie einmal,
Den Batern verderblich, den Sohnen gur Qual.
Gie bilbet Jephaiftos mit prunfendem Schein,
Da webten die Götter Berberben hinein.
Die glatzt bas Gefäß! D wie fast es sich schlant!
So bieten die hinumel berauschendem Trant.
Bas birgt mohl das Jaudern? Berwegene That;
Das Lächeln, das Neigen, was birgt es? Berrath;
Die heitigen Blicke? Beruichtenden Scherz;
Der göttliche Busen? Ein bundisches herg.

D! fag' mir, ich luge! D fag', fie ift rein! Willfommner als Sinn foll der Wahufinn mir fevn. Lom Wahnfinn gum Sinne weid glüdlicher Schritt! Bom Sinne zum Wahufinn! wer litt mas ich fitt? Nun ift mir's bequem dein geftrenges Gebot, Ich eile zu scheiden, ich such eben bod.
Sie zog mir mein Leben in's ibre binein, Ich habe nichts mehr um lebenbig zu fepn.

(916.)

Prometheus. (Bu Epimeleia.)

Bift bu befchamt? Geftehft bu meffen er bich geiht? Epimetheus.

Befturgt gemabr' ich feltfam und Begegnendes.

(3hviphen beibe tretend.)
Einig, unverrüft, gusammenwandernd Leuchten ewig sie berad die Sterne,
Wondlicht überglänget alle Höben,
'And im Zande rauschet Windessschaften
Und im Jächeln arhmet Philomele,
Atthmet frod mit ihr der junge Busen
Unsgewedt vom holden Frühlingstraume.
Ale! warum, ihr Götter, ist unendlich
Mues alles, endlich unser Glück nur!

Sternenglang und Moudes Ueberfolmmer, Schattentiefe, Bafferflurg und Raufden Sind unendlich, endlich unfer Glud nur.

Kieblich, horch! zur feinen Goppellippe hat ber Hirte sich ein Blatt geschaffen, und verbreitet früh schon durch die Auen Heitern Worgesaug mittagiger Deimeben. Doch der saitenreichen Lever Lone Anderes fassen sie das herz, man horchet, und were braußen mandle schon so frühe? Und wer braußen singe goldnen Saiten? Madchen wöcht es wissen, Madchen bisnet Lauscht am Alass des Schalters. Und der Knabe mertt, da regt sich Eines! Wer? das micht er wissen, lauert, spähet,

So erspähen beibe sich einander, Beibe seben sich in halber helle. Und was man gesehn genau zu kennen, Und was man unn kennt sich zuzueignen Sehnt sich gleich bas herz, und Arme streden, Arme schließen sich, ein beilger Bund ist, Jubelt nun bas herz, er ift geschloffen.

Ad warum, ihr Gotter, ift uneublich Miles alles, endlich unfer Glude nur! Grenenglang, ein liebereich Betheuern, Mondenschimmer, liebevoll Bertrauen, Schattentiefe, Schnsucht wahrer Liebe Sind unenblich, endlich unfer Glide nur.

Bluten laß den Naden! laß ihn, Bater! Blut, gerinnend, filler leicht fich feiber, Ueberlaffen fich verdarticht die Bunde; Uber Herzeneblut, im Bufen flodend, Bird es je sich wieder fließend regen? Burft erstartes herz du wieder folgen?

Er entflob! — Ihr Granfamen vertriebt ibn, 3ch Werftofine fonnt' ibn, ach, nicht halten, Bie er icale, mir fluchte, lafternd rafte. Doch willfommen fev bed Fluches Rafen: Denn fo liebt' er mich, wie er mich schmichte, So durchglift' ich ibn, wie er verwünschte. Ach! warum verfaunt' er die Geliebte? Wird er leben, wieber fie zu fennen?

Angelehnt war ihm bie Gartenpforte, Das gesteh' ich, warum folle' ich's laugnen? — Unfeil überwältigt Scham; — Gin hierte Stoft bie Thur an, fioft fie auf und forschend, Still verwegen, tritt er in ben Garten, finbet mich, die Sarrenbe, ergreift mich, that in Augenblic ergreift ibn femer Muf bem guß ihm folgend. Diefer last mich, Webrt sich erft und flüchtet, bald verfolgt nun, Db getroffen ober mich? nach welß ich! Dann auf mich gemanbt, mit Schaumen, Schelten, Dringt nun Phileros; ich flurge flüchtend Ueber Blumen und Gestrade, ber Jaun halt Mich gulegt, doch bebet mich bestitigt Mugt empor, ich bin im Freien, gleich brauf Stützt auch er heran; das andre wißt ibr.

Theurer Mater! hat Spimeleia Sorg' um bich getragen manche Tage; Sorge tragt fie leiber um fich felbft nun, und jur Sorge fchleicht fich ein die Reue. Sos wohl mitd meine Bange rothen, Nicht an feiner; helios beleuchten Schne pfade, die er nicht zurüdkehrt. Laft mich gehn, ihr Water, mich verbergen, Jurnet nicht der Armen, laft sie weinen! Ach! wie fuhl' ich'el Ach das schnerzt unenblich Boblerworden Liebe zu vermissen.

#### Promethens.

Das Gotterfind, die herrliche Gestalt, wer ift's? Pandoren gleicht fie, schmeichelbafter icheint fie nur Und lieblicher; die Schönheit jener ichredte faft.

#### Epimetheus.

Pandorene Tochter, meine Tochter rubm' ich fie. Epimeleig nennen mir die Sinnende.

Prometheus.

Dein Baterglud warum verbargft bu, Bruder, mir's? Epimethens.

Entfremdet war bir mein Gemuth, o Trefflicher! Prometheus.

Um fener willen die ich nicht empfing mit Gunft: Enimetheus.

Die bu binmeg gewiefen eignet' ich mir gu.

Prometheus.

In beinen Sort verbargft bu jene Gefahrliche? Epimetheus.

Die Simmlifche! vermeibend berben Brudergwift. Vromethens.

Richt lange mohl blieb mantelmuthig fie bir getren?
Epimethene.

Eren blieb ihr Bilb; noch immer fteht es gegen mir. Prometheus.

Und peiniget in ber Tochter bich jum zwenten Mal. Epimetheus.

Die Schmerzen felbit um fold ein Rleinod find Genuf. Prometheus.

Rleinobe ichafft bem Manne taglich feine Fauft. . Epimetheus.

Unwurd'ge, icafft er nicht bas hochfte Gut bafür. Prometheus.

Das hochfte Gut? Mich dunten alle Guter gleich. Epimetheus.

Mit nichten! Gines übertrifft. Befaß ich's boch! Prometheus.

3ch rathe faft auf welchem Beg bu irrend gehft.

Epimetheus.

3ch irre nicht! die Schönheit führt auf rechte Babn.

Prometheus.

In Fraun Geftalt nur allguleicht verführet fie.

Du formteft Franen , feineswegs verführerifc. Dro metheus.

Doch formt' ich fie aus gartrem Thon, bie roben felbfi.

Den Mann vorausgebenfend, fie gur Dienerin. Drometheu B.

Co merde Anecht, verschmaheft bu die treue Magb. Epimethen o.

Bu wibersprechen meib' ich. Was in Berg und Sinn Sich eingeprägt, ich wieberhol's im Stillen gern. D abttliches Bermbaen mir, Erinnerung!

Du bringft bas behre frifche Bilb gang wieder ber. Drometbeu 3.

Die Sochgefialt aus altem Duntel tritt auch mir; Sephaiften felbft gelingt fie nicht gum zwepten Mal.

Cpimetheus.

Auch du ermähnest solches Ursprungs Fabelmahn? Aus göttlich altem Araftgeschlechte stammt sie her: Uranione, Heren gleich, und Schwester Zeus.

Prometheus.

Doch fcmudt' Sephaiftos mobibebentend reich fie aus; Ein goldnes Sauptnes fiechtend erft mit fluger Sand, Die feinsten Drathe wirtend, firidend mannichfac.

Epimethen d.

Dief gettliche Behage nicht bas Saar bezwang's,

Das übervolle ftroBend braune fraufe Saar; Gin Bufdel flammend marf fich von bem Scheitel auf. Drometbens.

Drum folang er Retten neben an, gebiegene.

Cpimetheus.

In Rlechten glangenb fcmiegte fich ber Bunbermuche, Der, freigegeben, ichlangengleich ble Kerfe ichlug. Prometheus.

Das Diabem, nur Aphrobiten glangt es fo! Ppropifd, unbeschreiblich, feltfam leuchtet' es. Chimetheus.

Mir blidt' es nur gefellig aus bem Rrang bervor Mufblubnder Blumen; Stirn und Braue hullten fie, Die neibifchen! Die Rriegegefahrte ben Schugen bedt Mit bem Schilb, fo fie ber Mugen treffende Pfeilgewalt. Drometbeus.

Giefnupft mit Retten : Banbern fchaut' ich jenen Rrang, Der Schulter fcmiegten fie gwibernd, glimmernd gern fich an. Onimetheus.

Des Obred Berle fcwantt mir vor bem Auge noch, Bie fich frei bas Saupt anmuthiglich bewegete.

Drometheus.

Gereihte Gaben Amphitritens trug ber Sals. Dann vielgeblumten Kleides Feld, wie es munberbar Dit Grublings reichem bunten Comud bie Bruft umgab.

Epimethene.

Un biefe Bruft mich Gludlichen hat fie gebrudt! Drometheus.

Des Gurtels Runft mar über alles lobensmerth. Epimetheus.

Und diefen Gurtel hab' ich liebend aufgelof't!

Prometheus.

Dem Drachen, um den Arm geringelt, lernt' ich ab, Bie farr Metall im Schlangentreife fich behnt und ichließt. Epimethen 8.

Mit biefen Armen liebevoll umfing fie mich!

Die Minge fomildend verbreiterten die folante Sand.

Prometheus. verbreiterten bie Epimetheus.

Die mir fo oft fich, herzerfreuend, hingeftredt!

Prometheus. enens Hand an A Epimetheus.

Und glich fie mohl Athenens Sand an Aunftgefchia?

36 meiß es nicht; nur liebetofend tannt' ich fie.

Prometheus. Athenens Webftuhl offenbart' ihr Oberfleib.

Epimetheus.

Bie's wellenschimmernd, wogenhaft ihr wallte nach. Orometheus.

Der Saum vermirrte feffelnd auch ben icarfften Blid. Epimetheus.

Sie jog die Belt auf ihren Pfaden nach fich her. Drometheus.

Gewundne Riefenblumen, Fullhorn jegliche. Epimetheus.

Den reichen Reichen muthiges Gewild entquoll. Drometheus.

Das Reh gu flieben, es zu verfolgen, fprang der Leu. Epimetheus.

Ber fah' ben Saum'an , zeigte fich ber Juf im Schritt, Beweglich wie bie Sanb , erwibernd Liebesbrud.

Prometheus.

Much hier nicht mube fcmudte nur ber Runftler mehr: Biegfame Gohlen, golbne, fdrittbeforbernbe.

Epimethens.

Befingelte! fie ruhrte faum ben Boben an. Prometheus.

Begliedert fonurten goldne Riemen foleifenhaft. Evimetheus.

D! rufe mir nicht jene Sullepracht hervor! Der Allbegabten wußt' ich nichts zu geben mehr, Die Schonfte, die Geschmuckteste, die Meine war's! Ich gab mich selbst ibr., gab mich mir zum ersten Mal. Dro met beu u.

Und leiber fo auf ewig bir entrif fie bich! En i metheus.

Und fie gehort auf emig mir, die Berrliche!

Der Seligteit Gude bie hab' ich empfunden! Die Schonheit befaß ich, fie hat mich gebunden; Im Fruhlingsgefolge trat herrlich fie an.

Sie erkannt' ich, fie ergriff ich, ba mar es gethan! Wie Debel gerftiebte trubfinniger Wahn,

Sie gog mich gur Erd' ab, gum Himmel hinan. Du ficheft nach Worten sie mutbig gu loben, Du willf sie erhöben ; sie wandelt schon oben, Bergleich' ihr bas Beste; du haltst es für schlecht. Sie spricht, du bestunkt bich; boch bat sie schon Recht.

Du femmit dich entgegen; fie gewinnt das Gefecht. Du schwanist ihr zu bienen, und bift schon ihr Anecht. Das Gute, das Liebe, das mag fie erwidern.

Bas hilft hohes Ansehn? Sie wird es erniebern. Sie fiellt fich an's Biel hin, beflügelt ben Lauf; Bertritt fie ben Beg bir, gleich halt fie bich auf. Du willft ein Gebot thun, fie treibt bich hinauf, Gibft Weichthum und Beisheit und alles in ben Kauf.

Sie fteiget hernieber in taufend Bebilben, Sie somechet auf Waffern, sie foreitet auf Gefilben, Nach beiligen Rasen erglant fie und fchalt, Und einzig veredelt bie Form ben Gebalt, Berleiht ibm. verreicht fich die bidofte Gewalt, Mir erfchien sie in Jugend ., in Frauen-Gestalt, Brome the us.

Dem Glud, ber Jugend, heiß' ich Schonheit nah verwandt: Auf Gipfeln weilt fo eines wie bas aubre nicht.

Opin ethens.
Und auch im Wechsel beibe, nun und immer, schut:
Denn ewig bleibt Erfornen anerkanntes Glüd.
So neu verherrlicht leuchtete des Angestört
Pandorens mir aus buntem Schleter, den sie jest
Sich umgeworsen, hüllend göttlichen Gliederbau.
Ihr Antlith, angeschaut allein, bödht schorer war's,
Dem sonst des Körpers Woblgestalt wetteiserte;
Auch warde er rein der Seele flar gespiegelt Bild,
Und warde verin der Seele flar gespiegelt Bild,
Und sie, die Liebse, holde, leicht gesprachiger,
Butraulich mehr, geheimnisvoll gefälliger.

Prometheus.

Auf neue Freuden beutet folde Bermandelung.
Epimetheus.
Und neue Freuden, Leiden - fcaffende, gab fie mir.
Prometheus.
Laß horen! Leld aus Freude tritt fo leicht hervor.
Epimetheus.

Um ichonften Lage - blubend regte fich bie Belt -

Entgegnete fie im Sarten mir, verschleiert noch, Richt mehr allein: auf jedem Arme wiegte fie Ein lieblich Kind, beichattet, Tochterzwillinge. Sie trat heran, daß hoch erftaunt, erfreut, ich die Beschauen möchte, herzen auch nach Herzensflust.

Berfchieden waren beide, fag' mir, oder gleich? Epimetheus.

Gleich und verfchieben, abnlich nennteft beide wohl. Promethen &.

Dem Bater eine, ber Mutter eines, bent' ich boch. Epimetheus.

Das Bahre triffft bu, wie es giemt Erfahrenem. Da fprach fie: mable! Das Gine fep bir anvertraut, Eine meiner Pflege porbehalten ! Bable fonell! Opimeleja nenuft bu bieß. Elpore bieß. 36 fab fie an. Die eine fcalfifc augelte Dom Schleierfaum ber; wie fie meinen Blid gehafcht, Anriet fie fuhr und barg fic an ber Mutter Bruft. Die anbre rubig gegentheils und ichmerglich fait, Mle Jener Blid ben meinigen guerft erwarb, Cab ftat beruber, hielt mein Muge feft und feft In ihrem innig, ließ nicht los, gewann mein Berg. Dad mir fic neigend, banbereichend, ftrebte fie Mle liebeburftig, bulfebeburftig, tiefen Blide. Die hatt' ich miberftanden! Diefe nahm ich auf; Mich Bater fublend , folog an meine Bruft ich fie, Ihr megaufdeuchen von ber Stirn fruhzeit'gen Ernft. Nicht achtend ftand ich, bag Danbora weiter fchritt, Der Ferngewichnen folgt' ich frohlich rufend nach ; Gie aber . balb gemenbet nach bem Gilenben,

Barf mit der Sand ein deutlich Lebewohl mir gu. 36 ftand verfteinert, ichaute bin; ich feb' fie noch!

Molimuchfig streben brev Copreffen himmelmarts, Wo bort ber Weg fich wendet. Sie, gewandt im Gehn, Darzeigte vorgehoben nochmals mir das Kind, Das unerreichar feine Sanden reidend wies; Und jest, himm die Stumme schreitend, Augenblick Weg war fie! Niemals hab' ich wieder fie geschn.

Drometheus.

Richt fonderbar foll jedem scheinen, was geschieht, Bereint er sich Damonen, gottgesendeten. Richt tabl' ich deiner Schmerzen Gluth, Berwittweter! Wer gludlich war, der wiederholt fein Glud im Schmerz.

Epimetheus.

Wohl wiederhof' ich's! Immer jenen Copressen zu Mein eing'ger Gang blieb's. Blidt' ich boch am liebsten bin, Almo suleht sie sowinden mir im Auge blieb.

Sie fommt vielleicht, so dacht' ich, dorther mir zurück, Und weinte quellweif, an mich drudend jenes Kind, Und Wutterstatt. Es sab mich an und weinte mit, Bewegt von Mitgefühlen, saunend, unbewußt.

So leb' ich fort, entgegen ewig verwaister Zeit, Gestärt an meiner Lochter zur beforgtem Sinn, Die nun bedurftig meiner Batersorge wird,

Bon Liebesjammer unerträglich ausgequast.

Promethens.

Bernahmft bu nichts von beiner zwepten biefe Beit?

Graufam gefällig fteigt fie oft ale Morgentraum, Gefchmudt, mit Phosphoros herüber; fcmeichelnd fließt Beriprechen ihr vom Munde; tofend naht fie mir, Und ichmantt und flieht. Mit ewigem Bermandlen taufcht Sie meinen Rummer, tauicht gulest auf Ja und Ja Den Fleb'nden mit Pandorens Wiebertehr fogar.

#### Prometheus.

Elporen fenn' ich, Bruber, darum bin ich mild Au deinen Schmerzen, dantbar für mein Erdenvolf. Du mit der Göttin zeugtest ihm ein holdes Bilb, Awar auch verwandt mit jenen Kauchzeboreuen; Doch stets gefällig täuschet sie unschuldiger, Entbehrlich feinem Erdensohn. Aurzssichtigen Jum gwerten Auge wird sie; jedem sep's gegönnt! — Du starkend aber deine Vochter starte bich... Wie! hörst den nicht? verfüllest zur Beraangenbeit?

# Epimethens.

Ber von der Schonen zu scheiben verdammt ift, Fliebe mit abegewendetem Blict! Wie er, fie schauend, im Liefsten entflammt ift, Biebt fie, ach! reißt fie ibn ewig gurud.

Frage bid nicht in der Nahe der Sußen: Scheidet fie? scheid ich? Ein grimmiger Schmerz Kasset im Krampf bich, du liegst ihr zu Fußen Und die Verzweissung gerreißt dir das Sers.

Kannft bu bann weinen und fiehft fie durch Ebranen Fernende Ebranen, als mare fie fern: Bleib! Roch fit's möglich! Der Liebe, dem Sehnen Reigt fich der Racht unbeweglichfter Stern.

Saffe fie wieber! Empfindet felbander Ener Befigen und euren Berluft! Sollagt nicht ein Betterftraßl euch aus einander; Inniger branget fich Bruft nur an Bruft.

Ber von der Schonen zu icheiben verdammt ift, Geete's Berte. XL. 20.

Fliehe mit abegewendetem Blid! Wie er, fie ichauend, im Tiefften entstammt ift, Bieht fie, ach! reißt fie ihn ewig zurud!

Prometheus. If's wohl ein Gild zu nennen, mas in Gegenwart Aussichtiegend megweif't alles, mas ergöhlich loott, Abwelend aber, jeden Troft verneinend, quâlt? Epimetheus.

Trofilos zu fenn ift Liebenben ber schönfte Troft; Berfornem nachzuftreben selbst ichon mehr Gewinn, Als Reues aufzuchen. Weh! Doch! Eitles Muhn, Sich zu vergegenwärtzen Ferngeschiebenes, Unwiederberftellbares! boble leibze Qual!

Mubend verfentt angfilich ber Ginn Sich in die Nacht, fuchet umfonft Nach der Gestalt. Uch! wie so tlar Stand fie am Tag fonft vor dem Blict.

Schwantend ericeint faunt noch das Bild; Etwa nur fo ichritt fie heran! Naht fie mir denn? Fast fie mich wohl? — Rebelgestalt ichwebt fie vorbei,

Kehret jurud, berglid erfebnt; Aber noch schwant's immer und wogt's, Aehnlich zugleich andern und fich; Schärferem Blick schwindet's zuleht.

Enblich nun boch tritt fie hervor! Steht mir fo fcharf gegen bem Blid! Berrlich! Go ichafft Pinfel und Stabi! — Blingen bes Augs icheuchet fie fort!

Ift ein Bemuhn eitler? Gewiß Schmerglicher teins, angfilicher feins! Bie es auch ftreng Minos verfügt, Schatten ift nun emiger Berth.

Bieder versucht fen's, bich heran Gattin gu giehn! Saich' ich fie? Bleibt's Bieder mein Glud? - Bilb nur und Schein! Ruchtig entschwebt's; fließt und gerrinnt.

#### Prometheus.

Bereinne nicht, o Bruder, fcmerglich aufgeloft! Erhabnen Stammes, hoher Jahre, fep gebent! Im Junglingsauge mag ich wohl bie Thrane fehn: Des Greifen Aug' entftellt fie. Guter, weine nicht!

#### Erimetheus.

Der Thranen Gabe fie verfohnt ben grimmften Somers; Sie fliegen gludlich, wenn's im Innern beilend fcmilgt.

## Prometheus.

Blid' auf aus beinem Jammer! Schau bie Abthe bort! Berfehlet Gos wohlgewohnten Pfabes heut?
Dom Mittag borther lendret rothe Gluth empor. Gin Brand in beinen Walbern, deinen Wohnungen Scheint aufzuflammen. Gile! Gegenwart bes herrn Mehrt jebes Gute, fieuert möglichen Berlinf.

#### Epimetheus.

Bas hab' ich zu verlieren, da Pandora fich! Das brenne bort! Biel iconer baut fich's wieder auf.

### Prometheus.

Gebautes einzureißen rath' ich, gnugt's nicht mehr; Mit Willen that' ich's! Zufall aber bleibt verhaßt. Orum eilig fammle, was von Männern im Begirt Dir thatig reg' ift, wiberfteb' ber Klammen Buth! Dich aber bott gleich jene ichmarmgebrangte Schaar, Die jum Berberben fich bereit halt wie jum Schute. Epimeleia.

> Meinen Angstruf, im mich selbst nicht: Ich bebarfe nicht: Aber hort ihn! Jenen bort belft, Die zu Grund gehn: Denn zu Grund ging Ich vorlängst schon.

Aus er toot tag Jener Hirt, sturgt' Auch mein Glud bin; Nun die Rach' rast, Jum Verderb strömt Sein Geschlecht her.

Das Gehag stürzt, Und ein Wald schlagt Macht'ge Flamm' auf. Durch die Rauchgluth Siedet Balfam Aus dem Harzbaum.

An das Dach greift's, Das entflammt (con. Das Gesparr tracht! Uch! es bricht mir Ueber's Haupt ein! Es erschlägt mich In ber Fern' auch! Jene Schulb ragt! Auge broht mir, Braue winft mir In's Gericht bin !

Richt bahin trägt Mich der Fuß, wo Philteros wild Sich hinab fürzt In den Meerfchwall. Die er liebt, foll Seiner werth fepn! Lieb' und Reu treibt Mich zur Flamm' hin, Die aus Liebsgluth Massend ausguoll.

(216.)

# Epimetheus.

Diese rett' ich Sie die einige! Jenen wehr' ich Mit der Haustraft, Bis Prometheus Mir das heer schieft. Dann erneun wir Born'gen Wettlampf. Bir befrein uns; Jene fliehn dann Und die Klamm' lischt. Prometheus.

Nun heran ihr! Die im Schwarm schon Um bie Feleklust, Eurer Nachtburg, Aus dem Busch auf, Eurem Schirmbach, Errebend aussieht

In das Fernland, Diesem Nachbar Werdet hulfreich, Und befreit ihn Bom Gewaltschlag Wilder Nachlust!

Rrieger.

Der Ruf bes Herrn, Des Naters, tont; Wir folgen gern, Wir find's gewöhnt. Geboren find Bir all zum Streit, Wie Shall und Wind Jum Weg bereit.

Wir ziehn, wir ziehn Und fagen's nicht, Bohin? wohin? Bir fragen's nicht; Und Schwert und Spieß Bir tragen's fern, Und jen's und bieg Bir magen's gern.

So geht es fung Jur Welt hinein, Bas wir beziehn, Bird unfer fepn. Bill einer das, Berwehren wirs; hat einer was, Berzehren, wir's,

Hat einer g'nug Und will noch mehr; Der wilbe Jug Macht alles leer. Da fact man auf! Und brennt das Haus,

Da padt man auf Und rennt heraus.

So gieht vom Ort, Mit festem Schritt, Der erfte fort Den zwepten mit.

Benn Bahn und Bahn Der beste brach; Kommt an und an

Der lette nach. Promet beu s. Berleibet gleich

So Schad' als Nug! Hier weih' ich euch Bu Schuf und Trus. Auf! rasch Vergnügte, Schnellen Strich's! Der barich Besiegte Sabe fich's!

Her leiste frisch und weislich dringende Hochgewalt Erwünschten Dienst. Das Feuerzeichen schwinder schon, und beridertich bringt wurdze hülfe mein Geschlecht. Mun aber Cos unaushalfam strett sie an. Sprungweise, maddenartig; strent aus voller Hand purpurne Blumen! Wie an jedem Wolfensaum Wicker eich entsattend sie bichen, wechsen, mannichfach! Go tritt sie lieblich bervor, erfreulich immersort; Gewöhnet Erdyschonner schwaches Auge sanft, Das nicht vor Heilos Pfeil erblinde mein Geschecht, Bestimmt Erleuchtetes zu sehen, nicht von Leicht.

(Bon bem Merr heraussteigend.) Jugenbrothe, Tagesbluthe, Bring' ich schoner beut als jemals Hus ben unerforschten Tiefen Des Deanos herüber. hnrtiger entschittelt heute Mir den Schlaf, die ihr bes Meeres Feisnmsteilte Bucht bewohnet, Ernste Fischer! frisch vom Lager! Euer Wertzeug nehmt zur hand. Schnell entwickelt eure Rebe

Die befannte Fluth umginglend: Eines schonen Fangs Gewisheit Ruf' ich euch ermunternd zu. Schwimmet, Schwimmer! taucht, ihr Taucher!

Spåbet

Spahet, Spaher, auf dem Felfen! uter wimmle wie die Fluthen, Bimmle schnell von Thatigkeit!

Prometheus.

Bas haltst du deinen Fuß gurud, du Flüchtige? Bas fesselt an dieß Buchtgestade deinen Blid? Ben rufft du an, du Stumme sonst, gebietest wem? Die niemand Rede stehet, dießmal sprich zu mir!

Gos.

Jenen Jungling rettet, rettet!
Der verzweiflend, liebetrunten, Rachetrunten, femergefcolten, In die nachtumbullten Fluthen Sich vom Kelfen flutsete.

Drometheus.

Bas bor' ich! hat Phileros bem Strafebraun gehorcht? Sich felbst gerichtet, falten Bellentod gesucht? Auf, eilen wir! Dem Leben geb' ich ihn gurud.

€o s.

Weile, Water! Sat bein Schelten Ihn bem Tode zugetrieben; Deine Alugbeit, dein Bestreben -Bringt ihn dießmal nicht zurüd. Dießmal bringt ber Götter Wille, Bringt bes Erbens eignes, reines, Unverwähltiges Bestreben Bewächvern ihn zurüd.

Prometheus.

Gerettet ift er? Sage mir, und ichauft bu ihn? Eo &.

Dort! er taucht in fluthenmitte Goeibe's Beife. XL. 200.

Schon hervor ber fiarte Schwimmer: Denn ihn lagt bie Luft gu leben Richt, ben Jungling, untergehn.

Spielen rings um ihn bie Bogen, Worgenblich und furz beweger;
Spielt er felbit nur mit den Wogen Bragend ibn, die foone Saft.
Alle Fischer, alle Schwimmer,
Sie versammeln sich lebendig ilm ihn ber, nicht ibn zu retten;
Sautelnd baden sie mit ihm.
3a Delphine brangen gleitend
Ju der Schaar sich, der bewegten,
Bauchen auf und heben tragend
3dn, den schwimelnde Gebränge
Alles wimmelnde Gebränge

Und an Leben und an Frische Will das Land der Fluth nicht weichen; Alle Hugel, alle Alippen Bon Lebend'gen ausgeziert!

Alle Minger aus den Reltern, Kelfentellern, tretend reichen Schal' um Schale, Krug um Krüge Den befeelten Wellen ju. Nun entsteigt der Göttergleiche, Wou dem ringsumschaumten Ruden Kreunblicher Meerwunder schreichen, Beich umblicht von meinen Rosen, Er ein Anadvomen,

Schonfte Schale reicht ein Alter Bartig, lächelnd, wohlbehaglich, Ihm dem Bacchusähnlichen.

Riirret, Beden! Erg, ettine!
Sie umbrangen ibn, beneidend
Mich um feiner ichbene Mieber
Wonnevollen Ueberbiet.
Pantherfelle von ben Schultern
Schlagen icon um feine Hiten.
Hab ben Echprise in ben Schultern
Schreitet er beran ein Gott.
Hobeit bu jubeln? Erg ertonen?
3a bes Tages hohe Seper,
Ullumeines Reit beginnt.

Drometheus.

Was tunbest du für Feste mir? Sie lieb' ich nicht: Erholung reichet Müben jede Nacht genug. Des ächten Mannes mahre Fever ist die That!

€os.

Manches Gute ward gemein ben Stunden; Doch die gotigemöhlte festlich werde diese! Cos bliedet auf in Himmeloraume, Ihr enthälte sich das Geschick des Tages. Nieder sentt sich Butdiges und Schönes, Erft verborgen, offendar zu werden, Offendar um wieder sich zu bergen. Alles den Nauben schreiber ich zu bergen. Aus den Nauben schreiber ich zu der Anderen fich zu bergen. Uns den Nammen tritt Epimeleia; Sie begegnen sich, und eins im andern Tiblt sich gang und fühlet ganz das andre. So, vereint in Liebe, doppett bertisch.

Nehmen fie die Welt auf. Gleich vom himmel Gentet Wort und That fich fegnend nieder, Gabe fentt fich, ungeahnet vormale.

Prometheus.

Meues freut mich nicht, und ausgestatet
Ift genugsam bieß Geschlecht gur Erde.
Freilich febnt es nur bem beut'gen Tage,
Gestrigen Ereignens dentt's nur seiten;
Bas es litt, geuoß, ibm ift's verloren:
Gelbst im Augenblide greift es roh zu;
Kaft, mas ibm begegnet, eignet's an sich,
Wirft es weg, nicht sinnend, nich bedentend,
Die man's bilden moge höhrem Nuben.
Dieses tab! ich; aber Lebt' und Rede.
Gelbst ein Beispiel, wenig will es frommen.
Also schretten sie nit Kinderleichtsinn

Langer weil' ich nicht, mich treiber fürder Strahlend helios unwiderstehlich. Wes vor seinem Bild zu schwinden gittert Schon der Thau, ber meinen Rranz beperlet. Jahre wohl, du Menischenvater, — Merte: Was zu wünschen ift, ihr unten fühlt es; Was zu geben sen, die misser's broben. Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten Zu bem erig Guten, ewig Schonen,
Ift der Gotter Weert; die last genähren.

Und mit rohem Taften in den Tug hin. Möchten sie Bergang'nes mehr beberg'gen, Gegenwart'ges, sormend, mehr sich eignen, War' es gut für alle; solches wanscht ich. "Eos.

AAAAAA

18790 A